

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Yer 10542.91

## Harvard College Library



FROM THE BEQUEST OF
FRANCIS BROWN HAYES
Class of 1839

OF LEXINGTON, MASSACHUSETTS

### Geschichte

hea

## Klosters, der Stadt und des Kirchspiels

## St. Georgen

auf dem badischen Schwarzwald.





## Geschichte

Des

## Klosters, der Stadt und des Kirchspiels

## St. Georgen

auf dem Badischen Schwarzwald.



Ron

#### Rarl Theodor Baldschmidt.

Mit 7 Tafeln in Lichtbrud und 7 Abbilbungen im Tert.



Beibelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhanblung. 1895. San 10542.91 15556.29

FEB 28 1899
LIBRARY.
Hayes funds,

### Vorwort.

Wie ein Bewohner eines Hauses zuweilen sich fragt, wer wohl die gewesen sind, welche vor ihm im Hause ein= und ausgingen, und was sie an Freud und Leid unter diesem Dache erlebt haben mögen, so ist es auch dem Glied einer ganzen Gemeinde von hohem Interesse, die Geschichte derselben kennen zu lernen, zumal wenn es seine Heimatzgemeinde ist.

Während einer nunmehr zehnjährigen Wirksamkeit im hiesigen Kirch= spiel habe ich mich auch mit ber Geschichte besselben vertraut gemacht; und mas ich zunächst zu meinem eigenen Gewinn und Genug erforscht hatte, das glaubte ich auch für meine Gemeinde darstellen zu follen, nachdem bie "Geschichte des Klosters und ber Pfarrei", eine fleißige Arbeit meines Borgangers Cb. Chrift. Martini, langft nicht mehr zu haben und nur noch in wenigen Exemplaren hier vorhanden ift. So habe ich benn bei ber Abfaffung biefes Buches als beffen Lefertreis in erfter Reihe bie Kirch= spielsgenoffen im Auge gehabt; ihnen vor allen will ich erzählen, was in früheren Jahren und Jahrhunderten bier geschehen ift, mas ihre Borfahren erstrebt und erlebt, geleistet und gelitten haben. Und nun widme ich biefes Buch meinen lieben Gemeinbegliebern bin und ber im Rirch= spiel als eine Arbeit ihres Pfarrers, ber burch dieselbe auch in späteren Tagen noch zu ihnen reden möchte, wenn er selbst nicht mehr unter ihnen weilt; ich widme es mit dem Bunfche, daß die Geschichte der Bergangenheit ihnen zu einer Lehrerin der Gegenwart werbe auf die Bukunft bin.

Durch die Geschichte des Klosters wie auch durch spätere Rapitel, namentlich daszenige über die Uhrenmacherei und die übrige Industrie, scheint mir das Buch aber im stande zu sein, auch über das Kirchspiel hinaus einiges Interesse zu finden. Für Freunde der Klostergeschichte habe ich in den Anmerkungen die Quellen nachgewiesen und sonstige Notizen gegeben.

Bon bem Großherzoglichen Generallandesarchiv in Karlsruhe und ber Fürstl. Fürstenbergischen Hosbibliothek in Donauschingen habe ich freundlichste Unterstützung ersahren. In liebenswürdiger Weise hat Herr Prosessor Dr. Kober in Billingen (jetzt in Rastatt), der gründliche Kenner der Geschichte unserer Gegend, mir litterarische Hinweise gegeben; eben solche habe ich von Herrn Pfarrer Dr. Bossert in Nabern, dem württembergischen Kirchenhistoriter, erhalten. Ihnen, sowie manchen andern, auch manchen Gemeindegliedern und unter diesen besonders auch den hiesigen Industriellen danke ich bestens für jede Förderung meiner Arbeit. Leider trifft den Herrn Dekan Schmoller in Derendingen, welcher als Sohn eines St. Georgianers allezeit ein lebhaftes Interesse für St. Georgen hatte und mir außer einigen Manustripten auch ein Bild von St. Georgen aus dem Ansang des Jahrhunderts zur Berfügung gestellt hat, mein Dankesgruß nicht mehr unter den Lebenden.

Schließlich spreche ich meinem lieben Nachbarn, Herrn Robert Weißer junior, für die große Mühe, welche er sich gegeben hat, um das Büchlein mit Bilbern zu schmucken, auch an dieser Stelle meinen herzelichsten Dank aus.

St. Georgen, 11. November 1894.

Kalchschmidt, evang. Pfarrer.

## Inhaltsverzeichnis.

| I         | . Von der   | Gründun   | g des          | Alo   | fters | bis   | zum    | Ja           | þrþu          | ndert  | der       | Ref | ormai  | tion. | ,          |
|-----------|-------------|-----------|----------------|-------|-------|-------|--------|--------------|---------------|--------|-----------|-----|--------|-------|------------|
|           |             |           |                |       |       |       |        |              |               |        |           |     |        | (     | Seite      |
|           | Die Borges  |           | •              |       |       |       | •      |              |               | •      | •         | •   | •      | •     | 1          |
|           | Die Gründs  |           |                | rø    | •     | •     | •      |              | • ,           | •      | •         |     | •      | •     | 3          |
| 3.        | Die Äbte a  | us Hirsd  | hau            |       | ٠.    |       | •      |              |               | •      |           |     | •      | •     | 5          |
| 4.        | Die übriger | ı Übte b  | is zun         | n 16  | . Ja  | hrhu  | nbert  |              | •             |        |           |     | •      |       | 8          |
|           | II. Die     | Gebäuli   | <b>Ot</b> eite | n. d  | er B  | elik- | und    | бе           | ricts         | stand  | des       | Alo | fters. |       |            |
| 1.        | Die Rlofter |           | •              | •     |       |       |        |              |               | •      |           |     | ٠.     |       | 15         |
|           | Die Gemein  | _         |                |       |       |       |        |              |               | •      |           |     |        | •     | 20         |
|           | Des Kloster |           |                |       | •     |       |        |              |               |        |           | ٠.  |        |       | 26         |
|           | Die Rechtst | •         |                | •     |       |       |        |              |               |        |           |     |        |       | 31         |
|           | ~           | •         |                |       |       |       |        | •            |               | •      | •         | •   | •      | •     | •          |
|           |             |           | I. Wie         | St    | . Ge  | rgen  | t evai | ngel         | ij <b>o</b> i | wurd ( | <b>?.</b> |     |        |       |            |
|           | Die Rloster |           |                | •     |       |       | •      | •            | •             |        | •         | •   | •      | •     | 36         |
|           | Berwürfnif  |           |                |       |       |       |        |              | •             |        | •         |     | •      |       | <b>3</b> 8 |
| 3,        | Ein Morge   |           |                |       |       |       |        |              |               | •      |           |     |        |       | <b>4</b> 0 |
| 4.        | 3m Baueri   | ntrieg .  |                |       |       |       |        | •            |               |        | •         | •   |        | •     | 41         |
| 5.        | Bergog Ulr  | ich refor | miert          | fein  | Wü    | rtten | iberge | er S         | Banb          |        |           |     |        |       | 43         |
| 6.        | Die Ratafti | rophe in  | St. G          | eorg  | en    |       | •      |              |               | •      |           |     |        |       | <b>4</b> 6 |
| 7.        | Rückschau   |           |                |       |       |       |        |              |               |        | ٠.        |     | •      |       | <b>4</b> 8 |
|           |             |           | IV. 3          | ا منا | anfoi | fiana | lion ' | <b>B</b> Fin | nnfø          |        |           |     |        |       |            |
| 1         | oia miaka   |           |                |       |       | •     |        |              |               | •      |           |     |        |       | 52         |
|           | Die Wieber  |           |                |       |       | -     |        |              |               | •      | •         | •   | •      | •     |            |
|           | Ein neuer   |           |                |       | •     |       |        |              |               | •      | •         | •   | •      | •     | 55         |
|           | Evangelisch |           |                |       | •     |       |        | •            |               | •      | •         | •   | •      | •     | 56         |
|           | Im breißig  |           |                |       |       |       |        | •            | •             | •      | •         | •   | •      | •     | 59         |
| 5.        | Der Friede  | enslogiub | uno 1          | eine  | Rot   | gen   | •      | •            | •             | •      | •         | ٠   | •      | •     | 72         |
|           |             |           | V. St.         |       | -     |       | ter U  | )üri         | temb          | erg.   |           |     |        |       |            |
|           | Die katholi |           |                |       |       |       |        |              | •             | •      | ٠         | •   |        | •     | 74         |
| 2.        | Rirdliche A | Berhältni | sse in         | St.   | Geo:  | rgen  | •      |              |               | •      | •         |     |        |       | 76         |
| 3.        | Das Kloste  | ramt .    | •              |       | •     |       |        |              |               |        |           | •   |        |       | 78         |
|           | Reue Rloft  |           |                |       |       | ٠.    |        |              | •             |        |           |     |        |       | 81         |
| <b>5.</b> | Beitläufe   |           |                |       |       |       |        |              |               |        |           |     | •      |       | 83         |
|           | Dar ithorn  |           |                |       |       |       |        |              |               |        |           |     |        |       | 9.0        |

#### VIII

#### Inhaltsverzeichnis.

|                              | VI. | Die | bai | dische | Zeit. |    |    |  |    |       |
|------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------|----|----|--|----|-------|
|                              |     |     |     | • •    |       |    |    |  |    | Seite |
| 1. Unruhige Zeiten           |     |     |     |        |       |    |    |  |    | 88    |
| 2. Beimfuchungen             |     |     |     |        |       |    |    |  |    | 90    |
| 3. Aus bem firchlichen Beber | ı   |     |     |        |       |    |    |  |    | 92    |
| 4. Die Schulen im Rirchfpiel | [   |     |     |        |       |    |    |  |    | 100   |
| 5. Die Bertehrswege .        |     |     |     |        |       |    | •  |  |    | 104   |
| 6. Die Industrie             |     |     |     |        |       |    | /• |  |    | 106   |
| 7. Die Landwirtschaft .      |     |     |     |        |       |    |    |  | ٠. | 131   |
| 8. Trachten und Sitten .     |     |     |     | •      | •     |    | (. |  |    | 135   |
| 9. Altes und Reues           |     |     |     |        |       |    | >  |  |    | 141   |
| 10. Rüdblid und Ausschan     |     |     |     |        |       | ·- | •  |  |    | 146   |
| Anmertungen                  |     |     |     |        |       |    |    |  |    | 151   |
| Beilagen: Die Abte           |     |     |     |        |       |    | •  |  |    | 168   |

Die evangelischen Geiftlichen

Beittafel .

170

173

#### Erster Abschnitt.

## Von der Gründung des Klosters bis zum Zahrhundert der Reformation.



er Schwarzwalbhügel, auf welchem 865 Meter über bem Meere heute bie Stadt St. Georgen sich erhebt, war vor etwas mehr als 800 Jahren noch von einem "dichten, schauerlich starrenden Walbe" bedeckt. Wohl hatten viele Jahrhunderte zuvor unsern die Kömer sich einen Weg gebahnt und das Kloster Reichenau

hatte schon seit geraumer Zeit in ber Nähe seinen nördlichsten Besitz; aber auf dem Roßberg und seinem Borhügel "war noch keine einzige menschliche Bohnung gewesen".

In bieser Walbeinsamkeit entstand im Frühjahr 1084 lautes Leben. Es erschienen Alosterbrüder aus Hirschau, Artschläge erschollen durch den hohen Tann und balb grüßte eine Kapelle von der Höhe das Peterzeller Kirchlein drunten im Thal.

Damals war eine friedlose, traurige Zeit für das deutsche Reich. Kaiser Heinrich IV. und Papst Gregor VII. rangen miteinander um die Oberherrschaft. Nach dem Chronisten war "ein wüst, wild Wesen in allen Landen, kein gewiß Haupt war im Reich; so waren auch zwei Raldschmidt. St. Georgen.

Bischöfe zu Konstanz zumal miteinander, da jeder seinen Anhang hatte, ja ein Teil den andern versolgte". Der Papst hatte den Geistlichen verboten, von weltlichen Fürsten ein Kirchenamt anzunehmen; die Bischöfe aber, welche vom Kaiser Amt und Macht empfangen hatten, hielten zu diesem, und auf einer Synode zu Mainz kündigten 19 Erzbischöfe und Bischöfe dem Papst den Gehorsam. Andererseits waren manche deutschen Fürsten, die ihren eigenen Vorteil von einer starten Kaisermacht bedroht glaubten, auf seiten des Papstes. Sie wählten Kudolf von Schwaben zum Gegenkönig, und das Reich war von Kampf und Haber durchtobt.

Bu ben eifrigen Anhängern bes Papstes und bes Gegenkönigs gehörte auch der Schirmvogt der Reichenau, Namens Hezelo\*). Er wird ein Freiherr von Degernau genannt. Als Herzog Rudolf im Jahr 1080 in der Schlacht an der Elster siel, wurde Hezelo in seinen politischen Hosseningen getäuscht; zur selben Zeit ersuhr er häusliches Leid durch den Tod seiner Gemahlin Bertha. Er beschloß darum, sich aus der Welt zurückzuziehen und dem Zug seiner Zeit solgend in ein Aloster zu gehen. Sein Ahnherr Landold I., welcher in Schwaben, im Breiszgau, Hegau und am Bodensee begütert gewesen war, hatte im Jahr 960 in Walda zu Ehren des Märtyrers Georg, des Patrons der Kitterschaft, ein Bethaus erbaut. Dieses Walda ist nicht, wie man früher immer vermutet hatte und wie auch die späteren St. Georgischen Klosterbewohner gemeint hatten, die Burg Waldau in Martinsweiler, sondern Königseckwald bei Hosstirch im alten Eritgau und jezigen württembergischen Oberamt Saulgau.

Jene Kapelle in Walba beabsichtigte nun Hezelo zu einem Klösterlein zu erweitern, um in dasselbe das Erbbegräbnis seiner Familie zu verlegen und selbst seine letzten Lebenstage in demselben zu verbringen. Er verband sich zu dem Zweck mit Hesso, der vermutlich dem Geschlechte der Freiherren von Usenberg angehörte. Auch dieser hatte den Wunsch, sich in ein Kloster zurüczuziehen, nachdem sein einziges Kind in einem Regenbach verunglückt war.

So stifteten die beiden vornehmen und reichbegüterten Herren am 4. Januar 1083 das Kloster im Dorse Walda. In einer glanzenden Versammlung zu Eratstirch, zu welcher mehr als 30 Edelleute sich eine gefunden hatten, übergab Hezelo mit Zustimmung seines Sohnes Hermann dem Grasen Mangold von Alshausen das Dors Walda mit der

<sup>\*)</sup> Auch Hezilo, Spel genannt.

Bestimmung, daß derselbe das in Walda zu errichtende Kloster gegen eine jährliche Abgabe dem Schutz des römischen Stuhles anvertraue. Am selben Tag und Ort hat auch Hesso salle seine ererbten Besitzungen in die Hand Hezelos gegeben, damit sie der Stiftung zu gut kamen. Und noch ein Dritter, Namens Konrad, übergab zum nämlichen Zweckeinige Güter. Bon diesem Konrad ersahren wir sonst nichts, als daß er ein Kriegsmann war.

Dieselben Herren kamen am 7. März 1083 zum zweitenmal zussammen, diesmal in Walda selbst. Dort überantwortete Graf Mangold die Schenkungen der Stifter dem zu gründenden Kloster. So wurde die Stiftung vollzogen und der erste Besitz gesichert. Erbaut wurde das Kloster jedoch an einem andern Orte, als den die Stifter bestimmt hatten.

#### 2. Kapitel.

#### Die Gründung des Klosters.

Sezelo und Sesso wandten sich nunmehr an den Abt Wilhelm von Hirschau, damit dieser das Kloster erbaue und nach der Regel der Benediktiner einrichte. Wilhelm war ein Mann von großer Thatkraft und
weitgehendem Einsluß. Er hatte es sich zur Lebensausgabe gemacht, die Benediktinerklöster in Deutschland durch die sogenannte Sirschauer Regel
zu erneuern und zu vereinigen. So hat er eine größere Anzahl von Klöstern teils gegründet, teils neu organissiert; man nennt dieselben Sirschauer Resormklöster. In dem Orden erhielt der Papst damals ein starkes und eifriges Wertzeug zur Verwirklichung seiner Bestrebungen. Im Jahr 1077, dem Jahr von Kanossa, hatte der Gegenkaiser Rudolf bei Abt Wilhelm in Hirschau das Pfingstest geseiert und die deutsche Kaisermacht hat von Hirschau das Pfingstest Schäbigung ersahren.

Abt Wilhelm kam auf Hezilos Vitte persönlich nach Walda. Er erklärte den Ort aber für das Klosterleben als ungeeignet und versweigerte seine Mitwirkung, wenn nicht für die Gründung ein günstigerer Platz gewählt würde. Die Stifter waren jedoch der Meinung, daß die einmal für Walda vollzogene Stiftung nicht ohne weiteres und jedenfalls nicht ohne päpstliche Genehmigung verlegt werden dürse; Abt Wilhelm holte darum die letztere durch den Hirschauer Mönch Rupert ein, und nunmehr verlegte er die Stiftung "auf einen Schwarzwaldhügel, welcher um seiner Lage willen mit Recht der Scheitel Alemaniens genannt werden mag", d. h. nach dem Ort, wo heute St. Georgen steht.<sup>7</sup> Die eine

Hälfte dieses Playes gehörte dem Hezilo eigentümlich, die andere schenkte Heffo, indem er sie von Walter von Thengen gegen eine Besitzung in Fützen eintauschte.

Jetzt ging es rüstig an die Arbeit. Am 22. April 1084 erschienen Hefso und Konrad's nebst einigen Hirschauer Ordensbrüdern am Grünsbungsort; im Juni wurden noch einige Hirschauer Brüder nachgesandt, bald lichtete sich der Walb und auf dem freien Platze, der im Norden vom Roßberg geschützt ist und nach den andern Seiten offen einen Blick ins Brigachthal gewährt, entstand eine hölzerne\*) Kapelle's nebst einigen Klosterzellen. Das war der bescheidene Ansang des Klosters St. Georgen, mit dessen Geschichte diesenige des Orts, welcher um das Kloster entstand und von ihm den Namen erhielt, sowie der Umgegend jahrhundertelang verbunden ist.

Am 24. Juni 1085 wurde die Holzfapelle von dem Konftanzer Bischof Gebhard in Anwesenheit des Abtes Wilhelm dem Märtyrer Georg geweiht und der künstige Zehnten aus der Nachdarschaft, soweit er noch niemand gehörte, dem Kloster geschenkt. Auf Grund dieser Bestimmung sind hernach Furtwangen und Tennenbronn dem Kloster zehntpslichtig geworden. Am 16. Januar 1086 berief Hezelo noch einmal eine auserlesene Versammlung, worunter Graf Mangold von Alshausen, Bischof Gebhard von Konstanz und Abt Wilhelm von Hirschau, nach St. Georgen; er verkündete seierlich die Verlegung der Stiftung und machte dann derselben neue Schenkungen. Vald darauf nahm er die Gelegenheit einer Synode zu Konstanz wahr, um auch auf dieser die Geschückte der Stiftung kundzugeben und sich zu Gunsten derselben aller Eigentumsrechte auf die bisherigen Schenkungen öffentlich und seierlich zu begeben (am 1. April 1086).

Das war das letzte öffentliche Auftreten Hezelos. Bald darauf wurde er krank. Er ließ sich noch in den Orden aufnehmen und brachte seine letzte Lebenszeit in St. Georgen zu. Schon im März des Jahres 1088 hatte er die Überreste seiner Vorsahren in das nunmehrige Erbegrädnis zu St. Georgen verdringen lassen, in welchem auch er beigeset wurde, als er am 1. Juni 1088 sein Leben beschlossen hatte. Er wurde als der "rechtschaffenste Schwade und treueste Streiter des heil. Petrus" betrauert. Der zweite Stifter Hesso lebte saft 30 Jahre im Kloster und starb 1114.

<sup>\*)</sup> Die Holzkirchen waren bamals in Subbeutschland üblich.

#### 2. Kapitel. Die Äbte aus Hirschau.

In der ersten Zeit war das Aloster St. Georgen von Hirschau abshängig. So war es der Wille der Stifter. Hezilo erbat sich von Wilshelm den ersten Abt <sup>10</sup> für St. Georgen. Wilhelm sandte seinen bissherigen Prior Heinrich. Abt Heinrich wurde am 6. Dezember 1086 geweiht, starb aber schon am selben Tage des nächsten Jahres. Er wird "ein rechtschaffener Mann und eifriger Förderer der klösterlichen Zucht" genannt.

Auch den zweiten Abt feste Wilhelm aus feinen hirschauer Ordensgeiftlichen: berfelbe hieß Ronrad. Bon ihm beift es, er fei ein ftiller, frommer, tugendhafter Mann gemefen, "aber zu einfältig, als bag er bem Umt eines Abtes hinlanglich Genuge leiften konnte". Wilhelm feste ihn barum noch im Jahre 1088 ab und berief ihn nach birfcau zurud. Run machte fich ber Stifter heffo nach hirschau auf und erbat fich ben Brior Theoger von Reichenbach als britten Abt. Nach langerem Beigern nahm biefer die Bahl schließlich an. Wilhelm brachte ihn felbst nach St. Georgen und von Konftang ber tam ber Bischof gur Beihe auf einen Conntag 1088. Aber Bifchof Gebharb, ein Bahringer\*), konnte es nicht gestatten, daß vom Sirschauer Abt ohne sein Wiffen und seinen Willen ein Abt seines eigenen Sprengels abgesett und ein neuer berufen wurde. Obwohl er selbst erst im Dezember 1084 auf Wilhelms Empfehlung bin aus einer Sirfchauer Monchszelle auf den Konftanger Bischofftuhl berusen worden war, mußte er boch das eigenmächtige Borgeben Wilhelms zurudweisen. Er hielt zwar an jenem Tag in St. Beorgen zunächst bas Umt ab. als aber bann Wilhelm mit bem neugewählten Abt vortrat und beffen Beihung verlangte, verweigerte der Bischof dieselbe folange, bis Wilhelm ben neuen Abt bes Gehorsams entbunden und die volle Unabhangigkeit St. Georgens von Biricau jugefichert hatte. Diese Forberung bes einstigen Schülers mußte ben Sirschauer Meifter einen schweren Rampf toften. Erft am folgenben Tag hatte er ihn ausgekampft. Run murbe Theoger von Gebhard geweiht, und feit der Zeit mar St. Georgen von Sirschau unabhängig. 11

Theoger oder Dietger hat die Bürde eines Abts von St. Georgen von 1088 bis 1118 inne gehabt. 12 Seine Wahl war jedenfalls eine

<sup>\*)</sup> Bifchof Gebhard mar ein Bruber bes Markgrafen Hermann I. von Baben, bes Ahnherrn unferes babifchen Fürstenhauses.

glückliche, benn er brachte das Kloster zu hoher Blüte. Er zeichnete sich burch Frömmigkeit, Gelehrsamkeit, Kunstsinn und haushälterische Gaben aus. Gegen seine Mönche war er so streng, daß einige derselben das Kloster verließen, weil die Anforderungen in Buß= nnd Gebetsübungen ihre Kräste überstiegen. Noch strenger war er gegen sich selbst. Manche Nacht brachte er mit Psalmengesang zu. Als sie ihn einstmals im Kloster vergeblich gesucht hatten, ging ein Mönch nach ihm aus, und er sand ihn vor der verschlossenen Thür einer hölzernen Kapelle im Gedet liegend. Der sallende Schnee hatte ihn ganz bedeckt, und der Suchende hatte ihn nur dadurch gesunden, daß sein Fuß ihn streiste.

Als Wilhelm von Sirschau am 5. Juli 1091 gestorben war, wurde Theoger das geistige Haupt der Klöster, welche die Hirschauer Regel angenommen hatten, und der Mittelpunkt der Übte, welche die Forderungen des Papstes gegen den Kaiser im Bolk zur Geltung brachten. Man rief seine Hise an zur Gründung oder Resormierung von Klöstern. So hat er das Kloster Hugshosen im Elsaß dem Versall entrissen und das Kloster Gengendach erneuert. Den Klöstern Ottobeuren in Schwaben, St. Ulrich zu Augsdurg und Admont in Steiermark hat er aus seinen Schülern Übte geseht. <sup>13</sup> Zeitweilig haben auch fremde Übte sich nach St. Georgen unter Theogers Zucht begeben. Vornehme und Geringe kamen damals nach St. Georgen; viele gaben dem Theoger ihre Kinder, Knaben und Mädchen, zur Erziehung, was in Hirschau selbst nach der Regel nicht gestattet war.

Auch in Rom ift Theogers Bebeutung nicht unbekannt und ungewertet geblieben: ber Papft Urban gab ihm den Chrentitel eines außerlesenn Sohnes der römischen Rirche.

Der Stifter Hesso reiste selbst nach Italien, und erwirkte von Papst Urban II. die Bulle vom 5. März 1095, durch welche das Kloster die päpstliche Bestätigung erhielt. Dieselbe wurde 1105 durch Paschalis II. erneuert und auf die unterdessen gemachten Erwerbungen ausgedehnt. Fernere päpstliche Bestätigungen erhielt das Kloster von Innocenz II. 1139, Alexander III. 1179, Martin IV. 1284. Für den Genuß des päpstlichen Schuhes hatte das Kloster alljährlich einen Byzantiner Goldgulben zu entrichten, etwa ein Zwanzig-Markstück. Wichtig war, daß dem Kloster das Recht zuerkannt wurde, seinen Schirmvogt selbst zu wählen.

Auch in den Schutz des römischen Reiches wurde das Kloster aufs genommen und zwar zuerst im Jahr 1108 von Kaiser Heinrich V. Im Jahr 1112 hat derselbe sein Privileg erneuert. Weitere Bestäti= gungsbriefe erhielt das Kloster durch die Kaiser Friedrich II. 1245, Rudolf I. 1282, Karl IV. 1354 und Karl V. 1521. 15

Theoger hat wie sein Lehrer Wilhelm einige Alöster gegründet. So stiftete er im Jahr 1102 das Frauenkloster Amtenhausen bei Donausschingen und sammelte etwa 100 Nonnen aus vornehmem und geringem Stande in demselben. Drei Jahre später erbaute er das durch Brand zerstörte Aloster St. Marx bei Gebweiler im Elsaß wieder auf und stellte es soweit wieder her, daß eine große Anzahl Nonnen in demselben leben konnten. Sbenfalls im Elsaß hat er das Aloster Luxheim bei Saarburg erbaut. 18

Daneben vergaß er nicht, für sein eigenes Kloster Sorge zu tragen. Im Jahr 1096 begann er, die hölzerne Kapelle und die Zellen durch steinerne Bauten zu ersehen. Die Abteikirche und die übrigen Klosterzgebäude ließ er geschmackvoll ausstatten. Der Chronist erzählt: "Er hat den Ansang gemacht zu dem neuen Klosterzebäude und zu unserer Lieben Frauenkirch, in Form eines Kreuzes, führte einen breiten und weiten Bau mit notwendigen Gemächern und Gewölben, die mit schnen Gemälben geziert wurden, so daß er wohl mit Augustus hätte sagen können: Ich habe ein hölzernes Haus angetroffen und ein steinernes hinterlassen".

Auch ben Kunften und Wiffenschaften war Theoger geneigt; er selbst hat ein Werk über Musik 17 geschrieben und eine Erklarung bes Psalters verfaßt.

Unter Theoger bestand das Kloster seine erste Gesahr. Die Bauern von Asen dei Donaueschingen klagten über Beeinträchtigung im Waldegenuß und meinten: "was zuvor im Wald zu ihrem Gebrauch gemein, nehmen jetzt die Mönch' allein". Mit Spießen bewassnet zogen sie nach St. Georgen in der Absicht, das Kloster zu zerstören. Die Mönche waren gerade in der Kirche versammelt und sangen Psalmen. Durch biesen Gesang seien die vor dem Thor stehenden Aufrührer so erschüttert worden, daß sie ihre seindliche Absicht ausgaben, um Berzeihung baten, Geschenke brachten, sogar sich selbst in die Leibeigenschaft des Klosters gaben. Nach einem andern Bericht habe aber vielmehr der Schirmvogt Berthold "die Bauern zu Paaren getrieben und den Ausstand glücklich gedämpst".

Diese Gesahr war glücklich abgewendet; der Anfang des neuen Jahrhunderts brachte eine andere Not. Eine allgemeine Teurung, die insolge der Ariegsjahre und anhaltenden Mißwachses entstanden war, hatte im Jahr 1101 ihren Höhepunkt erreicht. Auch in St. Georgen herrschte bittere Not. Es sehlte sogar das trockene Brot im Kasten, und bie Mönche saßten daher schon die Auswanderung nach besreundeten Klöstern ins Auge. Doch kamen sie über die nächste Not dadurch hinaus, daß Theoger 60 Pfund Silber leihweise aufnahm. In jener Beit kehrte ein reicher Wormser Bürger Namens Leutfried krank im Kloster ein. Er fand liebevolle Pflege und ließ sich als Mönch aufnehmen. Als er drei Tage darauf starb, sielen seine Güter dem Kloster zu.

Begen Ende feines Lebens marb Theoger noch zu einer höheren Bürde berufen. Während er auf einer Bifitationsreise im Elsaß gerade im Frauenklofter St. Mary fich aufhielt, tam ihm die Rachricht zu, baß er . zum Bischof in Met erwählt sei. Dort hatte der Kardinal Kuno von Palaftrina im Namen des Papftes ben taiferlich gefinnten Bifchof abgesett und die Babl der papftlich Gefinnten war auf den Abt des fernen Schwarzwaldklofters gefallen. Dieser weigerte fich, sie anzunehmen, da er der Sohn eines Priesters sei wie die meisten seiner Vorfahren. Runo brobte jedoch bem Abt, ber nicht ziehen wollte, und seinen Monchen, bie ihn nicht laffen wollten, mit bem Bann, wenn er nicht bald fein neues Amt antreten wurde. 18 So folgte benn Theoger mit schwerem Bergen dem Ruf. Mit den Worten: "Bewahr dich Gott, du Aloster; möglicher ift, daß dir an Holz benn am zeitlichen But gebreche" verließ er nach schmerzlichem Abschied von ben Brubern bie alte Beimat. Corven empfing er vom Rardinal die Bischofsweihe; aber feines Bischofsamtes ift er nicht froh geworden. Die Meter hielten ihm die Thore verschloffen, so daß er seine Bischofsstadt nie betreten hat. Bor dem Stadtthore wurden ihm im Tumult die Gewänder vom Leib geriffen und der Arummstab entwunden. Et kehrte um, und nachdem er noch an ber Spnobe zu Rheims teilgenommen hatte, tam er im Gefolge bes Babftes Calirt II. in bas Rlofter Rlung, in welchem er einige Monate zubrachte. Hier beschloß er am 29. April 1120 sein thatenreiches und mechielvolles Leben.

#### 2. Kapitel.

#### Die übrigen Äbte bis zum 16. Jahrhundert.

Unterdessen war in St. Georgen Abt Werner ermählt worden. Er war ein Freiherr von Zimmern und regierte von 1118 bis 1134. Wir sinden ihn noch in den Fußstapsen Theogers. Auch er erneuerte einige Klöster. So sandte er nach Gengenbach einen Abt, um die von Theoger

begonnene Reformierung des bortigen Alosters zu vollenden. Bruflingen in Bagern gab er seinen Prior Erbo 19 und nach Mattersborf ben Monch Eppo als Abt. Auch er hat einige neue Rlöfter gegründet. Als er eines Tages (es war im Jahr 1123) mit dem Abt von Reichenau gegen Neuftabt ritt, strauchelte fein Pferd und fturzte mit ihm in die Tiefe. Die Begleiter ftiegen auf mühevollem Pfad in bas Thal hinab und vermeinten, den Abt gerschmettert aufzufinden; fie trafen ihn aber zu ihrer freudigen Überraschung unversehrt in einer Rapelle im Bebet. Bum Dank für die wunderbare Errettung erbaute Werner an biesem Ort das Frauenklofter Friedenweiler bei Neuftadt. 1126 gründete er bas Nonnenklofter St. Johann bei Babern im Elfaß und im folgenden Jahr ftiftete er bas ablige Ronnenklofter zu Urspringen bei Schelklingen in Schwaben. Ferner tamen zu Werners Zeit einige weitere Alofter unter die Aufficht St. Georgens, nämlich Arqucthal im Elfaß und Widersdorf im Beftrich (Lothringen). 20 Abt Werner ftarb am 14. Dezember 1134, nachdem er das Rlofter um eine größere Anzahl bon Gutern bermehrt hatte.

Das Kloster war rasch zu großer Blüte gekommen; balb jedoch zeigten sich Spuren bes Zerfalls. Schon unter Werners Nachfolger Friedrich, welcher zunächst von 1135 bis 1138 die Würde innehatte, ging die Klosterzucht zurück. Er war nicht durch einhellige Wahl berusen, sondern "durch Trug" gewählt. Die Mönche, welche ihm ihre Stimme nicht gegeben hatten, versagten den Gehorsam und verklagten den Abt deim römischen Stuhl. Der Papst Innocenz II. nötigte den Abt zurückzutreten, worauf Johannes von Falkenstein erwählt wurde aus dem Geschlecht der Falkensteiner, die auf den Schlössern dei Schramberg wohnten. Er erlangte 1139 vom Papst die Bestätigung aller Rechte und Freiheiten des Klosters, und setzte es durch, daß das Klosterkapitel dem Hause Falkenstein die Schrimvogtei erbweise übertrug. Im Jahr 1141 dankte er ab und nun kam sein Vorgänger Friedrich wieder zu Ehren. Dieser wurde jetzt einstimmig wiedergewählt und "mit großen Ehren in sein Amt eingesett", das er noch 13 Jahre verwaltete.

In der Zeit von 1154 bis 1168 finden wir als Abt einen gewissen Sintram, der irrtümlicherweise sonst auch Guntram genannt wird. 22 Er erlangte von Friedrich dem Rotbart im Jahr 1163 einen kaiserlichen Gnadenbrief, in welchem der Besitz des Klosters Luxheim bestätigt wurde. Bon seinem Nachfolger Werner II. (1108—1170) ist nichts weiter bekannt. Bon 1170 bis 1188 besaß Mangold die Prälatur. Er war

aus vornehmem Geschlecht, ein Sohn des Grafen Diepold von Berg. Drei seiner Brüder waren Bischöse. In der ihm erteilten Bulle Alexanders III. wird zum erstenmal Rippoldsau<sup>28</sup> erwähnt. Die Zelle St. Nikolaus zu Rippoldsau war ein Priorat, das ganz unter St. Gesorgen stand. Die St. Georgener Mönche haben die Rippoldsauer Wassersleißig gebraucht. Es waren nunmehr neun Alöster, die unter St. Gesorgen standen und vom Abt zu St. Georgen von Zeit zu Zeit visitiert wurden, nämlich: Amtenhausen, Friedenweiler, Rippoldsau; Urspringen; St. Marr, St. Johann, Luxheim, Arauchthal; Widersdorf.

Abt Mangold trat 1188 zurück. Sein Nachfolger Albert wurde nach zwei Jahren abgesetzt. "Hierdurch bei den vaterlosen Brüdern zu St. Georgen das sehnliche Berlangen nach ihrem ehevorigen Hirten Mangold rege gemacht wurde." So kehrte Mangold 1190 in die Prälatur zurück, allein noch im selben Jahr wurde er abberusen. Er war zunächst Abt in Tegernsee und Kremsmünster, von 1206 an Bischof von Passau; als solcher starb er 1215.24

In St. Georgen folgte ihm Dietrich (ober Theoborich, 1191 bis 1209) und auf diesen kam Burkard (1209—1220). Er kaufte von Ulrich von Gundelfingen die Kapellen und Güter zu Diedenhosen und Herbrechtshosen. Zu seiner Zeit starb das Geschlecht der Herzöge von Zähringen aus, welche des Klosters Schirmvögte waren.

Unter Heinrich II., ber 39 Jahre lang (von 1220—1259) die Abtei besaß, wurde St. Georgen von einem schweren Unglück heimgesucht. Der Blis schlug im Jahre 1224 in die Abteikirche und zerstörte sie mit den meisten übrigen Klostergebäuden. 25 Das Kloster konnte die Unkosten des Neubaus aus eigenen Mitteln nicht bestreiten und der Abt wandte sich darum an weitere Kreise mit der Bitte um Unterstützung. Die letztere ist ihm auch reichlich zu teil geworden.

Damals regierte Kaiser Friedrich II., der Hohenstause. Der alte Hader zwischen Kaiser und Papst war wieder entbrannt. Der Kaiser war im Bann und die Reichsstände darum teils für ihn teils wider ihn. Abt Heinrich stand auf seiten des Kaisers, der ihm 1245 einen Freiheitsbrief ausstellte, in welchem er alle früheren Freiheiten mit Ausnahme der Schirmvogtei bestätigte. Doch hielt sich der Kaiser meist in Italien auf und in Deutschland war Wilhelm von Holland Gegenkönig geworden, so daß der Abt von der kaiserlichen Gunst wenig Gewinn hatte. Auch scheinen ihm die Anhänger des Kaisers Friedrich nicht getraut zu haben, denn sie brandschaften das Kloster und brachten es in Schulden. 26

Darum näherte sich ber Abt bem Papste wieder und zwar durch die Bermittlung des Bischofs Heinrich von Straßburg und des Grafen Ulzich von Württemberg. Auf ihre Bitte hin erteilte der Papst dem Aloster im Jahr 1248 die Erlaubnis, die Einkünste von zehn Patronatskirchen auf ein Jahr zum Alosterbau zu verwenden, doch so, daß es den Unterhalt der Kirchendiener bestritt.

Dreißig Jahre lang war an der neuen Kirche und dem Aloster gebaut worden; 1255 vollzog der Bischof Cherhard von Konstanz die Einweihung.

In bieser Zeit begann das Interregnum, das Zwischenreich, während bessen das deutsche Reich kein einheimisches Saupt hatte und das Faustrecht nur die Gewalt des Stärkeren gelten ließ. Bei der allgemeinen Unsicherheit ließ Abt Heinrich die Urkunden über des Klosters Besitz und Freiheiten vervielfältigen und die Abschriften an verschiedenen Orten verwahren.

Auch der nächste Abt, Dietmar (1259—1280), hatte unter dem Faustrecht zu leiden. Ein Sdelmann, von Werenwag, beschimpfte und mißhandelte ihn, ja er warf ihn in das Gefängnis. Bom Aussatz befallen, ließ er ihn jedoch wieder frei. Noch üblere Behandlung ersuhr der Abt durch das Faustrecht im eigenen Kloster. Die Klosterzucht war damals zersallen. Die Mönche bezogen wieder eigene Sinkünste, die sie für sich verbrauchen dursten. So stistete 1279 der Villinger Vürger Dieprecht Liebermann dem Kloster ein Zinsgut zur Unterhaltung des ewigen Lichtes mit der Bestimmung, daß sein Sohn, ein St. Georgener Mönch, zu seinen Ledzeiten die Nuhnießung des Gutes haben solle. In solcher Zeit empörten sich die Mönche wider den Abt und einer derselben brachte ihm während des Gottesdienstes eine schwere Wunde bei. Doch erholte sich der Mißhandelte wieder.

Nach ihm kam Berthold (1280—1284). Irrtümlicherweise wird bieser sonst Eberhard genannt. 28 Er soll im Jahr 1282 am Reichstag zu Augsburg teilgenommen und den Titel eines Reichsfürsten erhalten haben. Kaiser Rudolf I., der Habsburger, erteilte ihm ein Diplom, in welchem er die Rechte und Freiheiten seines Klosters bestätigte und dessen Treue gegen den Kaiser belobte. 29

Im Juni 1283 wurde zwischen den Alöstern St. Georgen und Zwiefalten, welche beide den Anspruch auf Reichsunmittelbarkeit machten, ein Bruderbund geschlossen, durch welchen sie sich gegegenseitig Silfe in der Not, ja Sit und Stimme in den Kapiteln zusicherten. 30

"Da in vielen Ländern die Klöster für unfähig zu erben geachtet werden", so erlaubte Papst Martin IV. im Jahr 1284 dem Kloster, von allen Gütern, sosern fie nicht Lehen waren, Besitz zu nehmen, die durch Erbschaft oder unter sonstigem Rechtstitel den Klostergeistlichen zufallen würden. Zu jener Zeit waren die Einkünste des Klosters so vermindert, daß Berthold von Hausach elf Mark Silber zur Auslösung verpfändeter Güter lieh.

Von Abt Walter (1284—1286) ist aus seiner kurzen Amtszeit nichts zu berichten. Sein Nachfolger Burkarb (1286—1289) führte wegen einer Strecke Walbes im Breitenbrunn einen Prozeß mit der Stadt Billingen; im Jahr 1291 verglich sich Abt Berthold II. (1289—1307)<sup>31</sup> dahin, daß er den strittigen Platz zwischen dem Rehlinwald und dem Breitenbrunn den Billingern überließ, wogegen er 30 Mark Silber und "den Garten bei der Roßgrube" erhielt. Zu Bertholds Zeit verkauste Heinrich von Kürneck im Jahr 1292 die Grundstücke um sein Schloß Kürneck, die er sieben Jahre zuvor von der Stadt Villingen geschenkt erhalten hatte, um 27 Mark gangbare Münze an das Kloster.

Bon Interesse ist uns aus der Zeit des Abtes Ulrich, der ein Herzog von Teck war und von 1307 bis 1334 regierte, daß derselbe mit zwei seiner Brüder, die gleichsaus im Kloster waren, eine Stiftung für das Siechenhaus machte. Dieses Spital stand auf dem Gut des sog. Märgenbeck und von ihm hat das Gewann noch heute den Namen Spittelberg. Abt Ulrich schenkte unter anderem den Garten beim Spital. Im Jahr 1328 fand ein nicht bedeutender Klosterbrand statt; die restaurierten Gebäude wurden am 12. Oktober jenes Jahres wieder geweiht.

Von Heinrich III., einem Freiherrn von Stein (1334—1347), ist überliefert, daß er ein trauriges Ende nahm. Als er eines Tages von einer Visitationsreise nach Elsaß und Lothringen zurückkehrend in Gengenbach übernachtete, wurde er — es war am 7. Oktober 1347 — am Morgen tot im Bett gefunden. Der Chronist berichtet, man habe den Kaplan des Abtes, Ulrich von Trochtelsingen, der mit ihm geritten war, im Verdacht gehabt, seinen Herrn ermordet zu haben. 32

Merkwürdigerweise wurde dieser Kaplan trot des Berdachtes der Blutschuld zum Nachfolger des Ermordeten erwählt. Er hat als Ulrich II. von 1347 bis 1368 die Würde innegehabt, aber unwürdig und zum Schaden des Klosters regiert. Der Chronist bemerkt mit einiger Bos-heit von ihm: "hat einen Teufel in seinem Schilt". Unter Ulrich wurden die gottesdienstlichen Übungen vernachlässigt, die Zahl der Mönche ver-

minderte sich, das Alostergut wurde vergeudet und zu allem Unglück brannte das Aloster zweimal ab (zwischen 1350 und 1360). Bischof Heinrich von Konstanz seize den "heidnischen und zänkischen" Mann als einen "unnühen Herrn" ab und Johann II., Graf von Sulz, ein Reichenauer Mönch, besaß von 1359 bis 1364 die Prälatur. Der Trochtelsinger appellierte jedoch an den Papst und wurde von diesem wieder in sein Amt eingesetzt. Johann kehrte darum im Jahr 1364 nach der Reichenau zurück. Der wiedereingesetzte Ulrich getraute sich jeboch nicht wieder nach St. Georgen: er wohnte im St. Georgischen Pfleghof zu Rottweil, wo er am 9. März 1368 starb. Über seinen Tod habe "das ganze Land sich gefreut". 38

Eberhard der Kanzler, der auf ihn folgte und 1368—1382 regierte, brachte das Kloster wieder in besseren Stand. Er sorgte für den Gottesdienst, stellte die Klosterzucht wieder her, richtete die Gebäude wieder auf, entlastete die Güter und vermehrte sie. Mit den damaligen Schirmvögten scheint das Kloster bittere Ersahrungen gemacht zu haben, denn im Jahre 1379 saste der Konvent den einstimmigen Beschluß, keinen aus dem Geschlechte der Schirmvögte von Falkenstein mehr in das Kloster aufzunehmen. Sollten die letzteren eine Abtwahl zu beeinsslussen, so sei diese an einem anderen Orte vorzunehmen. Dieser Beschluß solle künstig in jedem Jahre vom Prior dem Konvent vorgelesen und dann von allen auß neue beschworen werden. 34

Der nächste Abt, Heinrich Grüel (Griewel ober Grambiel), von 1382—1391, war zuvor Prior in Amtenhausen gewesen und machte als Abt mit diesem Kloster einen Bertrag, der ihn als Abt auch über Amten=hausen bestätigte.

Einen tüchtigen Abt hatte das Aloster von 1391—1427 in Johannes Kern. 35 Derselbe erweiterte die Alostergebäude und erhielt zu dem Zweck den Großzehnten von Schwenningen vom damaligen Kektor Mittelhoser an der dortigen Pfarrkirche. Abt Johannes bestimmte, daß künstig nicht nur wie bisher ablige Personen, sondern Angehörige jedes Standes im Aloster aufgenommen werden dursten. Sein Ansehen nach außen war so groß, daß er zur Zeit des Konstanzer Konzils im Jahre 1417 dem Provinzialkapitel des Benediktinerordens zu präsidieren berusen wurde. Hervorragende Männer haben ihn mit dem Titel eines Fürstabtes geehrt.

Bon den nachftfolgenden Abten ift wenig zu melben. Silvefter Billing aus Eflingen regierte von 1427-1433, Seinrich Ungericht

von 1434—1457. Letzterer war aus einer angesehenen Familie zu Sulz, wie auch ber nach ihm kommende Abt Johann Schwigger (1457 bis 1467). Deffen Nachfolger Heinrich Marschall, der aus vornehmem Geschlechte war und von 1467—1474 den Abtsftab führte, hatte allerlei Berdrießlichkeiten mit einem Leibeigenen des Klosters, Georg Reuter aus Kürnach, welcher im Verein mit anderen dem Kloster durch Käubereien Schaden zusügte und in Hornberg hingerichtet wurde.

Der letzte Abt, von welchem in diesem Kapitel noch die Rede sein soll, ist Georg von Asth, der von 1474—1505 die Pralatur innehatte. Aus seiner Zeit ist uns zunächst von Wichtigkeit, daß in seinem ersten Jahr ein Alosterbrand sich ereignete. "Das Gotteshaus und Viehhof verbrunnen, so daß Georg viel bauen muß." Da dieses die letzte Brandsheimsuchung ist, aus welcher das Aloster wieder erstand, so unterbrechen wir die Geschichte der Übte und des Alosters, um einmal auf die Alostergebäulichkeiten einen Blick zu wersen und sodann nach dem übrigen Bessitz wie auch nach dem Rechtsstand des Alosters zu fragen.



#### Zweiter Abschnitt.

# Die Gebäulichkeiten, der Zestt. und Gerichtsstand des Klosters.

#### 1. Kapitel.

#### Die Klostergebäude.

Der im Frühjahr 1084 aufgeführte Bau bestand, wie wir schon gehört haben, aus einer hölzernen Kapelle und einigen gleichsalls aus Holz errichteten Zellen. Schon Abt Theoger ließ an ihrer Stelle steinerne Gebäude aufrichten. Später wurden mannigfache Erweiterungen vorge= nommen. Das Rlofter murbe in ben Jahren 1224, 1328, 1350-1360, 1474 von Brandunglud betroffen, was mancherlei Beranderungen verursacht haben wird. Doch dürfen wir annehmen, daß Theogers ursprüng= licher Bauplan im ganzen auch in der Folgezeit eingehalten worden ift. Denn bei den meiften Alöftern des Mittelalters finden wir dieselben Grundformen. In der Regel schließen fich an die Nord-, oft auch an die Südseite der Kirche die Hauptgebäude des Klosters zu einem Quadrat Rings um diefes lauft nach bem Sofe zu geöffnet ber fogenannte Areuzgang, ein Sallengang, auf welchen alle anftokenden Gelaffe führen. Das Aloster St. Georgen war so angelegt, daß die Kirche den nördlichen Flügel, die Pralatur die Oftfront und die Wohnung der Mönche den füdlichen Flügel eines nach Weften hin offenen Vierecks bilbeten. 1 Das= felbe finden wir bei dem Kloster, das die hiesigen Benediktiner in Vil= lingen erbauten, nachdem sie von hier vertrieben worden waren.

Die Abteikirche war "unserer lieben Frau" geweiht und von Theoger in Kreuzsorm angelegt. Sie hatte zehn Altäre; es wird ein Altar des Petrus, Paulus, der h. Katharina, ein Kreuzaltar und ein Altar des Begräbnisses hes Herrn genannt. Nach den Angaben Martinis, die auf ben Ausmessungen des früheren Alosterknechts und Amtsdieners, späteren Accisors Gottfried Schlegel beruhen, war die Kirche 77,7 Meter lang; das Schiff hatte eine Breite von 14,7 und der Chor eine solche von etwa 10 Meter. Im Jahre 1754 schreibt der damalige Pfarrer von St. Georgen, Johann Georg Wüst, zu dessen Beit die Wände des Chors noch in ihrer ganzen Höhe aus den Trümmern ragten, derselbe sei allein so groß gewesen, als sonst eine Dorfkirche zu sein pslege. Unter dem Chor besand sich das Erbbegrähnis des Stifters Hezilo; es wurde mit Hermann, dem Sohne Hezilos, abgeschlossen. Aus Hezilos Geschlecht wurden in St. Georgen begraben?:



Am 30. März 1085 hatte Hezelo die Gebeine seiner Vorsahren und die einer Kammerfrau seiner Mutter von Walda nach St. Georgen überführen lassen; er selbst wurde 1088 und sein Sohn Hermann, der letzte des Geschlechtes, im Jahr 1094 in St. Georgen beigesetzt.

Weftlich von der Kirche stand, rechts vom vorderen Singang derselben, der Turm, dessen Modell noch heute in unserer evangelischen Kirche zu den Füßen eines St. Georgstandbildes zu sehen ist. Auch sollen zwei Nebentürme vorhanden gewesen sein.

Mit der Kirche war da, wo heute die Kleinkinderschule steht, durch die Sakristeis verbunden die Prälatur. Sie enthielt die Wohnung des Abtes, eine unterirdische Kapelle des heil. Benedikt und eine weitere Kapelle unter der Abtstude. Diese war "allen Heiligen" geweiht und in ihr war das Erbbegrähnis der Herren von Burgberg. Sie wurde im Jahr 1296 von den Herren Hugo, Krasto und Konrad von Burgberg erbaut und 1297 geweiht, zugleich mit den Einkünsten von vier Hösen in Tunningen begabt. Endlich wird noch eine dritte Kapelle innerhalb der Präsektur erwähnt, welche "die obere" heißt.



Cett eines afren ? bes auf bem lelofterach .

uno fer-

 $\frac{2\pi}{2} \frac{1}{2} \frac{1$ 

Grand Stry I say 100 State of the Samuel High of Land 1 11 11 11 11 i: College ben ber &t. tota, ber lum, efter e on the Latin einer and after foliar and a secondary of the 2001 Brack and payment about Die Bateifteit berbat a die Masser Co. Sinter, ein anteinder in in beschie. die ein ein lier liebkfiebe. Te war gale . in the least of Sports of Mr. Herren i in . . i i a man and an in Sugar, S. her who was a special might Dien in G. Begoet, Grid e important ser in the complete



Ceil eines alten Bilbes aus bem Blofterarchiv.

Der Sübslügel umfaßte ohne Zweifel die Zellen der Mönche, das Resettorium (Speisesaal) und die Kellereien.

Bielleicht westlich von diesem Flügel stand eine Kapelle der heil. Jungfrau. In dieser war das Begräbnis der Freiherren von Zimmern. Noch zu Ledzeiten des Hezilo war Herr Werner von Zimmern in das Kloster eingetreten, nachdem er seine Gemahlin, eine Gräsin Sophie von Beringen, hier hatte beerdigen lassen.



Nach seinem Tobe wurde er an ihrer Seite beigesetzt und seine Söhne erbauten dann diese Kapelle zu einem Erbbegrädnis ihres Geschlechtes. Sie hatte mehrere Altäre. Dem Altar des heil. Michael schenkte Hugo von Biesingen ein Gütchen in Dauchingen (1281). Sin Werner von Zimmern stiftete das Erträgnis einer Wiese bei Thierstein, und Margaretha von Kamsperg schenkte Sinkünste aus der Langenschiltach. Aus einer Widmung, welche Burkard von Falkenstein dem Altar der heil. Katharina machte (Güter in Niedereschach), ersehen wir, daß auch die Herren von Falkenstein hier ihre Gruft hatten. Mithin waren im Kloster St. Georgen außer der Gruft der Stifter noch die Begrädnissstätten der Abelsgeschlechter von Zimmern, von Falkenstein und von Burgberg.

Raldfomibt, St. Georgen.

Am 12. Oktober 1328 ift das Kloster mit Kreuzgang, Kirchhof und den vier Rapellen der heil. Magdalena, der 11000 Jungfrauen, des heil. Stephanus und der heil. Bernhard und Wilhelm nach dem Brand unter Abt Ulrich von Teck geweiht worden. Nach den Bränden unter Ulrich von Trochtelsingen wurden die Rapellen der heil. Maria, des Benedikt, des Nikolaus, der Maria Magdalena und Aller Heiligen im Jahr 1370 wieder geweiht. Aber die Herren von Zimmern waren unzufrieden, weil zu St. Georgen sich niemand ihrer Gruft angenommen habe und sie verlegten das Erbbegräbnis nach Meßkirch. Infolge einer Feuersbrunst waren Glocken herabgesallen und hatten einen steinernen Sarg zertrümmert: die Marienkapelle hatte mithin einen Turm mit Glocken. Daß auch der Schmuck "geschmelzter Fenster" in St. Georgen vorhanden war, ersahren wir aus der Notiz, daß in derselben Kapelle ein Glassenster mit Wappen, Schild und Helm derer von Zimmern, von Heideck und von Magenheim sich besand.

Bilber von St. Georgen aus früherer Zeit scheinen auch im Klofter= archiv fpater nicht mehr vorhanden gewesen zu fein. Der Berfaffer ber Jahrbucher ermahnt nur eine alte Beichnung, auf welcher bas Rlofter und einige bazu gehörige Orte, g. B. Peterzell, Mondweiler, Balba, anaegeben feien. Martini bedauert, daß diefelbe verloren ging. einen gludlichen Bufall ift fie uns jur Sand gekommen.9 Die gemalte Rarte enthält außer ben Gemeinben bes Rirchspiels auch Mondweiler, Nußbach, Billingen und das zwischen Billingen und Mönchweiler einftgelegene, aber im breifigiahrigen Arieg untergegangene Rirchborf Bocen-In Oberkirnach ift bie St. Wenbelskapelle noch eingezeichnet und die Ruine Balbau, die innerhalb der Gemeinde Buchenberg fteht, ift als Walda vermerkt. Wir geben nebenftebend benjenigen Teil wieder, welcher St. Georgen und Beterzell barftellt. Gin anschauliches und richtiges Bilb ber Aloftergebaube gewinnen wir baraus nicht. Denn gerabe in Bezug auf die Stellung ber Gebaube ift die Rarte vielfach verzeichnet. Doch erkennt man an den Türmen der Lorenztirche in St. Georgen, der Rirchen in Nußbach, Peterzell, Monchweiler und Billingen die Geftalt, welche dieselben noch heute haben.

Bur größeren Sicherheit war das Kloster von einer Mauer umgeben. Diese Kingmauer maß auf der Bestseite 102, auf der Sübseite 182 und im Osten 109 Meter. Gegen Norden bildete die Kirche einen Teil der Grenze, die hier 156 Meter betrug. Die letzten Überreste der Klostermauer sinden sich in der Gartenmauer des Karl Haas'schen Wohnhauses.

Innerhalb der Mauer hinter der Kirche lag der Gottesacker und auf biefem ftand die Michaelstabelle. Breuninger berichtet in feiner "Urquelle des weltberühmten Donauftromes" 10: "Wiederum eine kleine Ravelle ftehet an dem fordern Gingang ber Rirche linder feits, in welcher der Abt Georgius de Afth begraben liget, auf deffen Grabstein sein Bildniß mit beigesettem Bappen, barinnen er einen Rarpffen fuhret, eingebauen ift". Diese Grabkapelle des Abtes von Afth ift offenbar jene Michaelskavelle. Als im Sommer 1893 über ben Plat bes einstigen Alostertirchhofs eine neue Strafe angelegt wurde, ist ein Stud des fteinernen Fußbobens sowie ein Teil ber norblichen Seitenwand jener Rapelle freigelegt worden. Auch ber Grabftein bes Abtes wurde noch aufgefunden und, wenn auch nicht ohne ftarte Beschädigung, herausgehoben. Ein Teil ber Figur bes Abtes sowie bas Bappen ift noch beutlich ertennbar, ebenso die Umschrift ber rechten Seite: Georgius de Asth abbas huius cenobii inceptor, b. h. Abt Georg von Afth, Anfanger biefes Alofters\*). Beim Offnen bes Grabes unter bem Stein wurde noch ber Schabel nebst einigen ftarten Anochen und etwas Grablinnen aufgefunden.

Einige steinernen Reste bes Alosterbaus, die dabei aus ber Bersichüttung gegraben wurden, weisen die Formen der Spätgotik auf.

An dem Gedäude der Aleinkinderschule ist ein Grabstein, aus der Alosterzeit stammend, eingelassen; in denselben ist eine große Lilie eingraviert, welche die Stelle des Areuzes einnimmt. Er stammt wohl aus dem 13. Jahrhundert. Im Garten der Gewerbehalle ist ein frühromanischer Pfeilerstrunk aus rotem Sandstein ausgestellt, der ebenfalls aus dem Aloster stammt. Eine Anzahl Gegenstände aus dem Aloster St. Georgen sind allmählich nach Kottweil verbracht worden und werden dort in der Lorenzkapelle ausbewahrt.

Spätere Ausgrabungen bürften vor allem auf bem Platze ber einstigen Prälatur mit ber unterirbischen Kapelle noch mancherlei Erinnes rungen zu Tage förbern.

<sup>\*)</sup> Diefe Bezeichnung erhielt ber Abt, weil er angefangen hatte, bas abgebrannte Rlofter wieber zu erbauen.

### 2. Kapitel.

## Die Gemeinden des jezigen Kirchspiels.

#### a. St. Georgen.

Das zunächst um das Aloster liegende Gelände gehörte als eine Schenkung der Stifter Hezelo und Hesso dem Gotteshaus von Ansang an, und zwar scheint jene Schenkung ungefähr das Gebiet der heutigen Gemeinden St. Georgen und Brigach umsaßt zu haben. Das Aloster errichtete in seiner Nähe zwei Meierhöse, deren einer auf der Sandreute, der andere "vorn am Berg beim Schänzlein" stand. Diese beiden Höse bilbeten den Ansang des Dorfes St. Georgen. Die Nähe des Alosters mit seinen Mauern, seinen Gottesdiensten und mancherlei Borteilen lockte zur Ansiedelung. In einem Halbtreis um das westlich von der Kirche stehende Hauptthor des Alosterhofs bilbeten eine Anzahl von Häusern den sog. Alostervorhof, der wiederum durch zwei Thore abgeschlossen war, von denen das "kleine Thor" beim Gasthaus zum Abler, das "große Thor" beim Wohnhaus von Oswald Obergsell stand.

Außerhalb bes Alostervorhos standen auf dem Spittelberg das Spital und vor diesem die Laurentiuskirche. Das Spital wurde 1325 von Abt Ulrich von Teck aus seinem und zweier Brüder Leibgeding beschenkt. Genannt sind "die fünf Lehen in der niederen Schiltach, das in Tennenbrunn zur Linde, die im Hohenbach, die Güter zu dem Junrenwald" u. s. w., sowie der Baumgarten vorn am Siechenhaus und eine Wiese bei der Mühle. 12 Bon diesem Spital sind keine Spuren mehr vorhanden.

Die Vorenztirche ist anfänglich wahrscheinlich die Gottesackerkapelle für die Bewohner des ursprünglichen Alostergebiets außerhalb des Alosters gewesen. Die beiden Stäbe Brigach und Oberkirnach brachten sie dann käuslich an sich und machten sie zu ihrer Pfarrkirche. Der jeweilige Alosterpropst war Pfarrer von St. Corenz. Als die Abteikirche zerstört war, wurde St. Lorenz das Gotteshaus für das Kirchspiel. Der Vogt von Brigach aber hatte den Ehrenplatz unter den fünf Vogtsstühlen inne bis zum Jahr 1865.

Am Fuße bes Berges hat das Aloster eine Mühle und unweit das von zur Züchtung von Fischen einen Weiher angelegt, deren Ramen Klostermühle und Klosterweiher\*) noch heute ihren Ursprung anzeigen.

<sup>\*)</sup> Bom Rlofterweiher war einft eine heute fast vergeffene Sage so bekannt, baß felbst frembe Rriegsleute, bie in die Gegend kamen, nach ihm frugen. In ber

Weiter abwärts am rechten Ufer ber Brigach stand das Bruberhaus. Es ift dasselbe wahrscheinlich des "Bruder Paulus-seligen Häuslein", das im Jahr 1439 Abt Heinrich den Brüdern Hans Hirter und Raspar Bonenader übergab, nachdem Bruder Heinrich auf alle Ansprüche an dasselbe verzichtet hatte. Ein vom Aussatz befallener Bruder eines Abtes habe es sich als einsam stehende Wohnung erbaut. <sup>18</sup> Daneben stand eine Rapelle. Noch im Jahr 1719 waren die Überreste derselben vorhanden. Diese Rapelle und das Häuslein waren mit einem Wassergraben umgeben und eine Zugbrücke führte zu ihnen. Heute ist nur noch der Name "das Bruderhaus" vorhanden, mit welchem diezenigen Wohnungen bezeichnet werden, die auf der Stelle und in der Nähe des alten Bruderhauses erbaut sind. Vielsach sindet sich die Annahme, daß ein unterirdischer Gang das Bruderhaus mit dem Kloster verbunden habe.

Der zu St. Georgen gehörige Zinken Stockwald hieß früher auch Rielinwald; über seine Entstehung find keine Nachrichten vorhanden.

Auch die erste Entwickelung des Ortes St. Georgen ist in Dunkel gehüllt. Am 21. August 1507 erhob Raiser Maximilian I. das Dorf zu einem Marktslecken, indem er an St. Georgentag und Michaelis je einen Jahrmarkt und an jedem Samstag einen Wochenmarkt zu halten gestattete.

St. Wendelskapelle zu Rurnach — fo lautet die Sage — hing eine fcone Glocke, welche ben Namen Susanna hatte. Man beabfichtigte, fie nach St. Georgen zu verbringen und lub fie auf einen mit einem Stier bespannten Bagen. Schon mar man auf bem Spittelberg angelangt, als ber Wagen mit ber Glode wieber ben Berg hinunterrumpelte. Bart am Beiber blieb er fteben. Ergurnt führte ber Huhrmann den Stier wieder den Berg hinab und spannte ihn nochmals ein. Während bei uns nach einer schönen alten Sitte ein rechtschaffener Fuhrmann noch heute sein Gefpann mit ben Worten antreibt: "Bu, in Gottes Namen!" rief jener bagegen, "Sinauf muß bie Glode, es fei Gott lieb ober leib, bul" Sie tamen auch richtig ben Berg binauf, aber taum maren fie oben angelangt, fo rollte ber Bagen wie von einer unfichtbaren Sanb getrieben wieber gurud. Dit Boltern und Rrachen ging es ben Berg hinab in ben Beiber hinein, ber über Fuhrmann, Bagen und Tier seine Wasser wieber folog. Seither hat man nichts mehr von ihnen gesehen, aber alle Jahre in ber Faftenzeit bort man nachtlicherweile ben Stier aus bem See brummen. Der alte Magister Breuninger, ber uns biese Sage erzählt hat, fügte mit Entruftung bingu: "und es follen vor alten Beiten in biefen Tagen fic Beute bei unferem Weiher eingefunden und auf bas Sagenbrummeln Achtung gegeben haben".

#### b. Brigach.

Unter bem Hirzwalb und zwar im Reller bes Hirzbauernhofs entspringt die Brigach, welche dem Dorf den Namen gegeben hat. Was vor fast 200 Jahren schon Breuninger gewünscht hat, ist erst in unseren Tagen in Erfüllung gegangen, indem die Brigachquelle durch den Schwarzwaldverein in ein Granitbecken gefaßt worden ist.

Daß das freundliche Thal mit seinen saftigen Wiesen schon früh besiedelt worden ist, erscheint wahrscheinlich. Doch sind aus früherer Zeit keine Nachrichten vorhanden. Wie schon Martini mitgeteilt hat, haben Berthold von Falkenstein und seine Gemahlin Ursula von Lupsen nebst ihren Söhnen Konrad und Aigilward 1422 das Bogtrecht über Brigach und Sommerau dem Abt Johannes von St. Georgen versett. Mit Brigach allezeit verbunden erscheint der Zinken Sommerau, dessen west-lichster Bauernhof einst so auf der Wassersche stand, daß der Regenablauf der einen Seite des Daches nach dem Ahein, der der andern Seite nach der Donau ging. Bon einem Hos in Sommerau, dem Glashof, ersahren wir, daß er 1477 von Abt Georg dem Georg Kammerer vom Kessend verkauft worden ist. Das Wohnhaus des Hossauern Storz in Sommerau trägt die Jahreszahl 1556.

Die beiden Glashöfe waren einst Meierhöfe des Alosters und mußten "Alles, was auf diesen Höfen an Vieh, Butter, Kas, Giern, auch Früchten u. s. w. erzeugt worden", an das Aloster abliefern.

Lange Zeit hindurch nahm Brigach unter samtlichen fünf Dörfern bes Kirchspiels den ersten Rang ein.

#### o. Oberkirnach.

Dem Namen Kürnach\*) begegnen wir in der Geschichte des Alosters schon früh. Das Kürnachthal gehörte den Herzogen von Zähringen. Ein Dienstmann Berthold IV. von Zähringen, Werner von Roggenbach, hatte Besitzungen in Roggenbach, Billingen, Aasen und Dauchingen dem Aloster Thennenbach übertragen. Einige Jahre vorher aber hatte Bertshold dieselben Güter an St. Georgen geschenkt. St. Georgen trat mit seinen Ansprüchen zurück und wurde durch ein Gut zu Alengen entsichäbigt (etwa 1175). Nach dem Tode Werners machten St. Georgen und Thennenbach Ansprüche auf jene Güter, deren einige im unteren Kürnachthal lagen. Die Sache kam bis an den Papst und wurde schließe

<sup>\*)</sup> Das ift bie frühere richtige Schreibweise.

lich bahin entschieden, daß das Kürnacher Gut Eigentum St. Georgens sein solle, die Thennenbacher aber gegen einen Jahreszins von 12 Pfennigen Breisgauer Münze es innehaben sollten. <sup>14</sup> Das war 1187. Diesen Teil des Thales erstand 1506 Billingen von Thennenbach.

Werner hatte auf der Roggenbach gewohnt. Eine zweite Burg im Kürnachthal hieß Kürnegg. Im Jahre 1292 verkaufte Heinrich von Kürnegg die Grundstüde um sein Schloß, die er von Villingen geschenkt erhalten hatte, um 27 Mark gangbare Münze an unser Kloster. Im selben Jahr verkaufte Graf Egon von Fürstenberg das obere Thal an Heinz den Schenk von Zell um 90 Mark Silber als ein Erblehen. Die Beste Kürnegg kam 1365 an Heinrich von Kandegg und Kainer von Reuenegg. Ulrich von Neuenegg trat im Jahre 1373 seinen Anteil an der Vogtei und den Gütern an St. Georgen ab. Zehn Jahre später kam auch die Burg Kürnegg an das Kloster, das dieselbe im gleichen Jahre an den Bürgermeister Hans Heimburger zu Villingen wieder verkaufte.

Das obere Thal ist immer bei St. Georgen geblieben und hat zum Unterschied von dem unteren Teil den Namen Oberkirnach bekommen.

Innerhalb bieser Gemeinde und zwar am Resselberg auf dem Hosegebiet des Stoffelsbauern stand einst die Rapelle St. Wendel, von der jetzt keine Reste mehr vorhanden sind. St. Wendel war einst eine vielbesuchte Wallsahrtskapelle. Aus dem ergiebigen Opfer ist ein Heiligenssonds errichtet worden, der später teilweise zum Bau des Turmes der Lorenzkirche verwendet worden ist. 16

In den Jahren 1630—1633 war in Oberkürnach ein Eisenbergswerk, von Württemberg betrieben, nachdem dieses schon im Jahr 1604 "am Kesselberg beim Hürschwald ein Erzgraben" unternommen hatte. Das von ihm gelieserte Eisenerz war aber etwas zu hart, so daß man es mit den Erzen aus Fluorn und Hochmessingen, das zu weich war, vermischte. Als dann zu Fluorn auch härteres Eisen gefunden wurde, ließ man das Kürnacher Werk eingehen.

#### d. Langenschiltach.

Dieser Stab hatte zur Unterscheidung von der unteren Schiltach den Namen Lange oder Krumme Schiltach. Die im Jahre 1808 angelegten Familienbücher haben noch die Bezeichnung Krummenschiltach, die unterbessen ganz außer Gebrauch kam. In früheren Jahrhunderten sind barunter die Sauser am Flüßchen Schiltach verstanden, mahrend die Bogtey und das Föhrenbächlein immer besonders aufgeführt werden.

Die ersten Nachrichten stammen aus der Zeit des Abts Ulrich von Teck. Dieser kaufte noch als Prior von St. Georgen im Jahre 1303 einen Wald von Friedrich von Hornberg. Abt Ulrich nebst zwei seiner Brüder schenkten dem Spital zu St. Georgen unter anderem fünf Lehen in der Schilta. Die Ronne Margaretha von Ramsperg in Friedenweiler kaufte für 25 Mark Silber einige Lehen in der Langen Schiltach und stiftete sie dem Altar der heil. Katharina dahier.

Im Jahre 1352 erscheint Ritter Burkard von Kürnegg in der Schiltach, Bogtey und Berenbächlin begütert. Sein Schwiegersohn Joshannes von Stahleck verkaufte die Güter an den Billinger Bürger Geinzich von Tunningen, welchen 1360 Graf Haug von Fürstenberg belehnte. Heinrich von Tunningen und sein Sohn Konrad kauften dazu im Jahre 1368 den Besitz, welchen die Familie der Falkensteiner zu Langenschiltach hatte, unter anderem Güter im Kaltenbrunn und am Rupertsberg, sowie mehrere Güter im Berenbach.

Um 18. Januar 1412 geftattete ber Lehensherr Graf Ronrad von Fürstenberg einem Nachkommen des Seinrich, dem Sans Tunninger, feine Guter in ber Schiltach, im Berenbächlin und ber Bogten um 200 Gulben au verpfanden. 17 Diefer gab fie seiner Gemahlin und behielt fich nur ein Leibgebing von 60 Gulben por (im Jahre 1417). Als im Jahre 1428 beffen Sohn Hans ber Jungere gestorben mar, belehnten die Grafen von Fürstenberg den Konrad Enger in Villingen, ben Schwiegervater hans bes alteren. 18 Gin Teil ber Guter, namlich die im Berenbächlin, kam an Hans Blet in Rottweil. Die übrigen Leben kamen auf Matthias Thunninger, von diesem auf Georg Truchseß in Ringingen und im Jahre 1478 auf Jakob von Falkenstein, ben Bormund bes jungeren Georg Truchfeß. Des letteren Mutter, Agatha von Ringingen, verkaufte 18 am 12. Dezember 1483 bie Guter ihres Sohnes um 71 Gulben rheinisch an ben Abt Georg in St. Georgen, welcher am Beiligabend besselben Jahres ben Sans Dietrich von Rottweil als Vorträger damit belehnte.

Auch diejenigen Güter, welche Hans Bletz in seinen Besitz gebracht hatte und die das halbe Berenbächlein umfaßten, erstand derselbe Abt im Jahre 1491 von dessen Enkel um 200 Gulden. Mit diesen wurde gleichfalls Hans Dietrich belehnt.<sup>19</sup>

Zwar machte die Familie der Tunninger Ansprüche auf ihren früheren Besitz in der langen Schilte. Sie ließ dieselben aber zu Gunsten des Abtes Nikolaus im Jahre 1519 fallen. So war das Aloster von diesem Jahre an im alleinigen Besitz der Langenschiltach.

#### e. Peterzell.

Is ber erste Klosterbau in St. Georgen erstand, war die Kapelle zu Peterzell schon vorhanden. Hier war die äußerste Station des Klosters Reichenau gegen Norden. Die Urstunden dieses Klosters geben vielleicht noch einmal näheren Aufschluß über die Gründung der Zelle St. Peters; sicher ist, daß sie wenigstens in die Zeit nach Karl dem Großen zurückweist.

Neben der Reichenau waren auch die Falkensteiner hier begütert.

Alls unter Abt Heinrich III. Johann Stählin von Billingen in das Kloster St. Georgen ein= trat, brachte er das halbe Dorf Mönchweiler und einen Wald bei Peterzell mit. Im Jahre 1369 kam der Reichenauer Anteil an Peterzell zu St. Georgen. Abt Eberhard von Reichenau verkaufte an Abt Eberhard von

St. Georgen "ben Beiler, ben man nennt St. Peterszelle auf bem Schwarzwald, und ben Mühlbach babei (Mülben) und auf dem hohen Brunn und die Lehen am Ruprechtsberg und auch die Lehenschaft der Hofftatt zu Baldau und die Bogtei über die vorgenannten Güter". Der Kauspreis betrug 160 Golbgulben. Es ist hieraus ersichtlich, daß die jezige Lage des Peterzeller Gewanns, das längs der Brigach hin und dann um den Rupertsberg sich zieht, von der Zeit des Reichenauer Besitzes datiert.

Bas Falkenstein in Peterzell besaß, tam zunächst an Hornberg und 1445 an Burttemberg. Bon da an hatte Peterzell die zwei Herren

St. Georgen und Bürttemberg, bis bas lettere mit ber Übernahme bes Alosters auch in ben ganzen Besitz Beterzells kam.

Bei dem Rauf zwischen den Abten von St. Georgen und Reichenau war der Kirchensat und das Kirchenlehen zu Peterzell vom Kauf auszgeschlossen. Das fünf Stunden entfernte Deislingen soll früher nach Peterzell eingepfarrt gewesen sein und seine Toten zur Beerdigung dahinzgebracht haben.<sup>20</sup>

Das Kirchlein, in bem nach münblicher Überlieferung Melanchthon einmal gepredigt haben soll, ist mehrmals umgebaut worden. Bom ältesten Bau aus der karolingischen oder nachkarolingischen Zeit sind nur noch wenige Reste vorhanden. Den schönen, gotischen Chor, in dem noch ein gotisches Sakramentshäuschen sich sindet, schließt ein romanischer Triumphbogen mit dem Datum einer Renovation: 1603 ab, und vom Chor aus führt eine niedrige Thür, deren Sturz mit frühromanischem Bildwerk verziert ist, in die gewölbte Sakristei. Der romanische Turm hat eine Spizbogenthüre. Auf dem Saktel des Turmbachs sitzt ein Dachreiter; die Glocken hängen jedoch unterhalb desselben im Turmviereck. Die Mauerschlitze des Turmes, die als Schießscharten gebient haben mögen, lassen auf ehemalige Besestigung schließen.

#### 3. Kapitel.

# Des Klosters übriger Besitz.

Außer ben Kirchspielsgemeinben hat noch eine Anzahl anderer Ortsschaften dem Kloster zugehört. So aus ber nächsten Umgebung Mönchsweiler mit Stockburg. Die beiben noch heute miteinander versbundenen Orte haben wohl von jeher zusammengehört und zwar als Besit der Familie Stähelin. Dieselbe hatte auf der Burg zu Stockburg ihren Stammsit und besaß auch fast ganz Mönchweiler, wo ebenfalls (in der Nähe der Kirche, die dem heil. Antonius geweiht war) eine Burg stand. Die Erinnerung an diese Familie ist noch heute in dem Namen des "Stählindrunnen" bei Stockburg vorhanden. Schon der Stister Hezelo und sein Sohn Hermann hatten dem Kloster ein Gütchen zu Stockburg geschenkt, auch im Jahr 1094 wurde ein weiteres Gütchen zu Stockburg dem Kloster gewidmet. Johannes Stählin trat in das Kloster und schosker semselben seine Güter, worunter das halbe Dorf Mönchsweiler (1339). Durch mehrsache Käuse war 1373 der größte Teil von Mönchweiler und Stockburg im Besit von St. Georgen. Was noch

übrig war, verkaufte der Besitzer Friedrich Pedemler, Bürger in Villingen, Anno 1430 gleichsalls an das Kloster. Bei Mönchweiler besaß der Abt drei Fischweiher, die später trocken gelegt worden sind.

Burkard von Hausen hatte 1095 seine erblichen Besitzungen bei Schabenhausen bem Kloster gestiftet. In ber Folgezeit schmolz das Dörschen Schabenhausen bis auf zwei Hose zusammen, welche die ganze Gemarkung umfaßten und unserem Kloster "mit aller Obrigkeit, Besichwerd und Dienstbarkeit" gehörten.

Der unweit Schabenhausen gelegene Ort Kappel soll seinen Namen von einer Marienkapelle, um welche eine Ansiedlung entstanden war, erhalten haben. Das Kloster kaufte den einen Teil des Dorfes im Jahr 1511, während die andere Hälfte erst 1677 an Württemberg kam; von da an wurden alle Kenten aus diesem Flecken an das Klosteramt St. Georgen abgeliesert.

Auch einige württembergische Orte sind hier zu verzeichnen, welche einst dem Aloster gehörten und noch im vorigen Jahrhundert dem Alosteramt unterstanden: Hausen, Wildenstein, Bühlingen, Rothenzimmern. Das Aloster war in mehreren Hausen begütert; schon die Bulle Alexanders III. führt Besitzungen in Hausen an. Hausen ob Rottweil ist — wenigstens hälftig — am längsten in dessen Besitz geblieben. Auch das benachbarte Bühlingen und der Burgstall Wildenstein bei Horgen, welcher in einen Lehenhof verwandelt worden war, sowie Rothenzimmern bei Leidringen sind noch in den Haisch und Zinsbüchern der späteren Alosterderwaltung ausgeführt.

Was sonft noch das Aloster an unbeweglichem Gut besaß, zählen wir zunächst an der Sand des Grundungsberichtes auf.

Der erste Besitz war das heutige Königseckwald bei Hostirch; wie dieses so stammten auch Degernau und Ingoldingen vom Stister Hezelo. Diese beiden Ortschaften sollten, wenn Hezelos Sohn Hermann kinderlos sterben würde, an das Kloster sallen. Nachdem Hermann ohne Leibeserben gestorben war, heiratete seine Witwe Helwid den Elsässer Ulrich von Hurningen. Dieser lieserte aber die beiden Orte dem Kloster nicht aus. Erst als der Klostervogt Verthold von Zähringen sich der Rechte St. Georgens annahm, gab Ulrich sie 1114 heraus. Nach Vertholds Tod riß der jüngere Ulrich von Hurningen diese Güter, über welche Heinrich von Schweinhausen die besondere Vogtei hatte, wieder an sich. Doch zwang ihn Kaiser Heinrich V. am 31. Dezember 1124, diesen Besitz dem Kloster zuzuskellen. Die Kirche von

Ingolbingen wird besonders genannt; fie ift von 1509 an von einem St. Georgener Rlofterherrn versehen worben. Der Stifter Beffo hatte feine Guter in Ruten am Randen gegen die Salfte bes Rlofterplates ausgetauscht: Balter von Dunningen aber schenkte einen Teil bavon bem Rlofter wieber. — Begilo und fein Sohn Bermann ftifteten ihre Befigungen in Stodburg, Oberbalbingen, fowie Ader, Balber unb Beinberge in Enbingen und Gottenheim am Raiserstuhl. ameite Stifter Beffo wiederum widmete bem Rlofter bie Billa Stetten. O.=A. Rottweil, wie auch Ader und Weinberge und die Halfte der Ra= pelle zu Aleintems. Die Schenfungen bes britten Wohlthaters, Ronrab, lagen in Ofternborf, Bachhaupten und Silbweinshaufen. Cbenfalls in ber ersten Alosterzeit wurde ber Alosterbefitz erweitert burch Buter in Seuchlingen, Bolftern, Giden (Saulgau), Raltofen (Sigmaringen), Aulfingen (bei Engen), Thuningen (Tuttlingen), im Ringiathal, in Leibringen (D.-A. Sulz). Dintenhofen (bas bis jur Aufhebung bes Rlofters bei bemfelben blieb), Beitftetten (Gemarkung Laichingen, O.=A. Münfingen).

Das Welchenfeld und Harprechtsfeld, welche ber Gründungsbericht im weiteren nennt, ist durch Martini dahin bestimmt worden, daß ersteres im Stockwald liege, und letzteres der Alpirsgrund sei. Bolsmar von Friedingen "übergab Gott und dem heil. Georg", was er in Martinsweiler besaß. Auch in Mahlspüren, Dormettingen (O.=A. Rottweil), Auttagershofen (O.=A. Laupheim), Storzeln (im Hegau, oder Starzeln bei Hechingen?), Billingen (bei Rottweil), Sulzbach, Arnoldsbach, Schweinsbach (letztere drei Orte im Kinzigthal), Wolfartsreute (O.=A. Saulgau), Gönningen (O.=A. Tübingen), Nehren (O.=A. Tübingen), Altheim (A. Meßtirch oder O.=A. Riedlingen), Beuron im Donauthal war das Kloster begütert. Ferner werden Dellmensingen (O.=A. Laupheim), Einbach (A. Wolfach) genannt. Im Jahr 1092 vermachte Burkard von Stausen dem Gotteshaus ein bedeutendes Besitztum in Forchheim und Endingen am Raiserstuhl.

Auch zu Renguishaufen am Seuberg, Dauchingen bei Billingen, Biehlen (A. Borrach), Blanfingen, Ettisweiler (bei Sigmaringen), Schaffhausen am Raiserstuhl, ferner in einer Gemarkung Hagenbuch an ber Dreifam\*), Reuhaufen bei Billingen, Erbmannsweiler, Dürr=

<sup>\*)</sup> Die Gemeinbe ift nicht genannt.

wangen und Storkenhausen (D.=A. Bahlingen), Roßwangen (ebenbort), Weiler bei Schönberg, Weilersbach bei Billingen, Mengen (D.=A. Saulgau), Bickelsberg (D.=A. Sulz), Zimmern (D.=A. Hechingen), Alengen, Ensisheim (D.=A. Sigmaringen) kommen Schenkungen an das Kloster vor.

Die Witwe Hermanns vermachte 1095 ein Gut bei Anöringen und ein folches bei Matthies. Zu den Orten, in welchen St. Georgen Eigentümer ward, gehören ferner: Wülflingen (O.=A. Riedlingen), Weildorf bei Salem am Bodensee, Eschach, Schwenningen, Ehe=steten bei Ebingen, Gunningen am Hohenkarpfen, Altheim (O.=A. Riedlingen), Ippingen (A. Donaueschingen).

Im Jahr 1132 schenkte Heinrich von Staufenberg, der zu St. Georgen Mönch ward, seinen beträchtlichen Besitz in Owingen (O.=A. Sechingen), Jingen (O.-A. Sulz), Bettighofen (bei Ehingen), Mim=menhausen am Bodensee, Bräunlingen, und dem dabei gelegenen, jetzt abgegangenen Steingart, in Klengen und Überauchen.

Rubolf von Schallftabt fügte vier Jahre später Güter in Endingen hinzu. Ebenso wurde das Kloster in Beckhofen im Brigachthal, Bocken-hausen (einem untergegangenen Kirchdorf zwischen Billingen und Mönch=weiler) begabt. Es erhielt Acker, Wiesen und Wälder in Nordstetten und Erdmannsweiler, ein Baldchen bei Schönbronn (O.=A. Rottweil). Friedrich von Wolfach begabte St. Georgen mit der Kirche zu Hausach.

Soweit ber Gründungsbericht, welcher die Stiftungen zwischen 1084 und 1155 enthält. So groß die Zahl berselben ist, so ist sie in Wirklichkeit gewiß noch größer gewesen, da der Bericht eine Lücke von 25 Jahren der stiftungsfreudigen Zeit hat.

Die Bulle Alexanders III. erwähnt 1179 noch eine Anzahl anderer Orte. 28 So Rieffern im Elsaß gegenüber Kleinkems, Sinkingen bei Fischbach, Mühlhausen bei Rottweil, Grüningen und Aasen, Wahlwies, Engen, Schlatt, Achern (oder Achkarren am Kaiserftuhl), Bühl, Trudenheim bei Hagenau, Schaffolzheim bei Straßburg, Echoldsheim im Unterelsaß, Bela, Seelbach u. a.

An Kirchen sind erwähnt die zu Stetten, Fützen, Kems, Edwald, Ingoldingen, Cheftetten, Leidringen, Schopfloch, 24 Dürrwangen, Schwenningen, Mühlhausen, Furtwangen, Tennenbronn, Hausach, Achern, Mühlheim am Recar, Seelbach und Bockenhausen.

Bon besonderem Interesse sind uns noch Furtwangen und Tennensbronn.

Die Urbarmachung der Gegend und die Gründung von Furt= wangen geschah wohl auf Anordnung unseres Klofters hin. Georgen aus murbe ber Gottesbienst in Furtwangen verseben, bis im Rahr 1483 ein ftanbiger Pfarrer nach Furtwangen tam, ber aus ber Bahl ber hiefigen Monche bestimmt wurde und jum augeren Rlofter= konvent gehörte. Das Rlofter hatte bie Gerichtsbarkeit, und bas Beistum von Furtwangen vom Jahr 1482 bestimmt unter anderem: "Es ift von alters her das Recht gewesen, wenn ein neuer herr, ein Abt zu St. Georgen, erwählt wirb, ber foll nach feiner Bahl nach Furtwangen kommen und hat sobann die Bauernschaft ohne Ausnahme vor ihm zu erscheinen, alle volljährigen Cigenleute, Lebenleute, Dienftleute, Leibgebingsleute und Sanfler ober Solberer, bie follen bem herrn Abt Treue und Gehorsam schwören, bes Gotteshauses Rut zu forbern, beffen Schaben abzumenden und zu rugen ober anzuzeigen ohne Gefährbe". 25 So gehörte auch aller Zehnten von Furtwangen dem Aloster und es ift anzunehmen, daß berfelbe von der Schenfung herrührte, welche der Bifchof Gebhard bei der Klosterweihe dem Gotteshaus gemacht hat, indem er der neuen Stiftung allen Behnten ber Umgegenb ichentte, soweit er noch nicht vergeben mar.

So war es auch bei Tennenbronn, wo das Aloster "von alters her" den großen Fruchtzehnten besaß. Dort gründete der Abt ein Waldstrchlein und stiftete zu demselben einen Heiligensonds. Darum war er der Lehensherr des Pfarrers der Pfarrstrche und des Heiligensonds. In seinem Recht auf den Heiligen und die Bogtei teilte er sich später mit dem Herzog von Württemberg und der Herrschaft Schramberg. Auch in Tennenbronn wurde der Gottesdienst von einem St. Georgener Mönch gehalten, der auf einem St. Georgischen Bauernhof wohnte. Im dreißigsjährigen Krieg haben die Brüder Jakob und Simon abwechselungsweise in Tennenbronn und in Mönchweiler den Gottesdienst versehen. Der Stad Langenschiltach war früher zum Teil nach Tennenbronn eingepfarrt; im Jahr 1836 wurde der Tennenbronner Teil in das St. Georgener Kirchspiel einbezogen. 26

Daß ein Leutfried von Worms seinen Besitz in seiner Vaterstadt dem Kloster gewidmet, haben wir schon früher gelesen. Ein Gut in Buggingen im Breisgau wurde 1271 vom Kloster an Konrad von Burgund verkauft. Im Jahr 1295 erhielt St. Georgen einen Hof in Hochemmingen, 1411 einen solchen in Kirchborf.

So war es ein reicher Besitz, welcher der Abtei allmählich zugesfallen war. Ringsum im Schwarzwald, in der Baar, im Hegau, am Bodensee, tief hinein in das Württemberger Land, drunten im Kinzigsthal, drüben im Elsaß, oben am Rhein, an den Rebhügeln des Kaisersstuhls — überall besand sich St. Georgisches Besitztum. Nach dem Chronisten soll das Kloster in 210 Ortschaften begütert gewesen sein.

Schließlich erwähnen wir noch, daß St. Georgen in den Städten Billingen, Rottweil und Straßburg je einen eigenen Pfleghof besaß. Der Hof zu Straßburg war in der Schiltgasse, genannt "zum Korb". Der "Jerger Hof" zu Rottweil ist im Jahr 1707 an das dortige Dominikanerinnenkloster verkauft worden. Das in der Hasnergasse zu Billingen gelegene Haus wurde im Jahr 1374 verkauft. Im Jahr 1598 wurde von Abt Michael Gaisser zu Billingen ein St. Georgischer Pfleghof oder die sog. Alte Prälatur erbaut.

## 4. Kapitel.

#### Die Rechtsverhältnisse im Klostergebiet.

Schon früh im Mittelalter finden wir die Sitte, daß freie Leute sich in den Schutz und damit in die Dienstdarkeit eines Bornehmen oder der Kirche begaben, teils um gegen rohe Gewaltthaten sicherer zu sein, teils um sich dem Heeresdienst zu entziehen oder auch um in Zeiten einer Teurung Brot zu haben; viele schenkten sich mit Leib und Gut einem Kloster in der frommen Absicht, ihre Seelen zu retten. Auch unser Kloster besaß sehr bald eine große Anzahl solcher eigenen Leute. Schon in der Gründungsurkunde ist von solchen die Rede, und als später die Güterschenkungen seltener wurden, berichten die Jahrbücher um so häusiger von solchen, die sich und ihre Familie dem Kloster darbrachten oder von anderen dargebracht wurden. Der Abt kauste auch Leibeigene oder vertauschte sie gegen andere.

Manche Rlofterunterthanen hatten Rlofterguter als erbliche Leben, bie fie in Bestand und Bau halten mußten.

Bon jedem Leibeigenen wurde beim Todesfall das beste Stuck Vieh, das er hinterließ, sowie seine Aleider und Wassen gleichsam als Erbsschaftsstener dem Aloster abgeliefert. Bon einem Lehenmann versiel ebensfalls das beste Stuck Vieh dem Gotteshaus. Für den Fall, daß ein geringeres Stück ausgeliefert wurde, dursten die Alosteramtleute wieders

holt und zwar bis zu neun Malen "fallen" b. h. erheben. Fanden sie nicht so viel Bieh, so nahmen sie zulett ben Haushahn.

Die eigenen Leute bes Alosters bilbeten eine Gemeinschaft, welche Genossami hieß; die Mitglieber waren Genossen. Heiratete eine leibeigene Person des Alosters eine diesem Aloster nicht leibeigene, also außerhalb der Genossami, so hatte sie eine Ungenossami zu büßen, d. h. sie mußte dafür eine Strase zahlen. Heiratete eine Leibeigene einen freien Mann, so konnte dieser kein Lehen erhalten, bis die Frau die Buße entrichtet hatte; auch ein Leibeigener, der eine Freie ehelichte, war der Strase versallen. Die Ainder solgten der ärgeren Hand, d. h. sie wurden unsrei. Das Erbe ging auf die Ainder über, einen Hagestolzen aber beerbte das Aloster, ob er auch sonst Berwandte hatte. Ainder der Leibeigenen dursten dem Kloster nicht entfremdet werden, auch ohne den Willen des Albtes weder in ein Aloster eintreten, noch Geistliche werden.

über den Zehnten besagt das Furtwanger Dorfrecht, daß die Leute den Kornzehnten zu einem billigen Preise kausen und in Geld entrichten dursten. Der kleine Zehnten betrug von einem Kalb einen Zinspsennig, "sobald es die vier Wänd angesehen", von einem Füllen vier Pfennig, von dem zehnten Schwein eines und von sechs Schweinen einer Tracht eines; waren es weniger als sechs, wurde von jedem Schwein ein Pfennig entrichtet; auch Hühner, Gänse, Enten und Bienen wurden verzehntet. Der Heuzehnten betrug elf Pfennige vom Lehen. Haus und Hof eines jeden Lehens wurde mit einem Pfennig verzinft.

Zuweilen setzten sich die Abte mit ihren Unterthanen auseinander, so daß die Rechte des Klosters vertragsmäßig sestgestellt wurden. So machte der Abt Silvester Billing mit den Thalbauern in Brigach, Kürnach und Peterzell einen Vertrag, wonach dieselben nach Belieben abziehen dursten, was sonst nicht gestattet war. Die Kürnacher sollten das Recht haben, "ein jeder auf seinem Gut zu mahlen, brechen, Wein zu schenken, Fische und Vögel zu fangen, nur kein Rotwild zu erlegen". Dessen Nachsolger Heinrich Ungericht machte nach eingenommener Gulbigung seinerseits einen Vertrag mit den "armen Leuten", d. h. den Leibeigenen des Klosters in Kürnach, Brigach, Sommerau, St. Georgen, am Rupertsberg, in Peterzell und Stockburg, wonach künstig keiner aus dem Klostergebiet abziehen durste ohne Wissen und Willen des Abtes; doch dursten sie sich dis zum vierten Verwandtschaftsgrad beerben.

Der "Leidringer Dingbrief" vom Jahr 1399 28 enthält das "freund= liche, gutliche und liebliche Übereinkommen" der Eigenleute des Gottes=

haufes, ber Lebenleute und Zinfer zu Leibringen, Budelssperg, Brithain, Thrüchtingen, Pfingen, Thawingen, Roten= und Rleinzimmern für fie wie auch ihre Erben und Nachkommen mit dem Abt Johannes. hatte ber Abt bas Recht, alle Jahre zweimal auf bem Dinghof zu Leibringen Gerichtstag zu halten, an welchem die Unterthanen bei Strafe ericheinen und alle Schädigung bes Klofters offenbaren follten. Sobann wurde genau festgestellt, wie nach dem Tode eines Unterthanen gefällt "Item, bes Gotteshauses Eigenmann, wenn ber feine werben mukte. Ungenoffin nimmt, fo hat er feines Berrn bes Abtes Sulb verloren, und mag ihn fein herr ber Abt ober fein Propft halten und ftrafen an Leib, an Gut, »wie fpe wennbt«, immer auf die Zeit, bis daß er Sulb und Gnade erwirdt um feinen Serrn den Abt ober um feinen Propft. Und ift, baf er also Sulb erwirbt und fich mit seinem Berrn bem Abt fest, wenn ber von Todes wegen abgeht, fo foll bem obengenannten Abt Johannes und dem Gotteshaus werben das Befthaupt und Aleidung und Waffen, und haben bazu alle bie Rechte, die fie zu einem anderen Botteshausmann haben." Erwirbt er nicht Sulb, fo hat das Gotteshaus nach feinem Tod dieselben Rechte wie beim Tode eines anderen Eigenmannes, b. h. es fallen ihm das Besthaupt vom Vieh, Baat (Rleider) und Baffen Ein hinterlaffener Sohn jedoch barf bas Schwert nehmen.

Stirbt eine Eigenfrau des Gotteshauses, so erbt dieses ihr Gewand, in welchem sie an Weihnachten zur Kirche gegangen ist, ebenso ihr Bett, wenn sie keinen Shemann ober keine eheliche Tochter hinterläßt.

Ühnliche Bestimmungen sind sodann für die Zinser mit und ohne Lehen vereinbart, für die Hagstolzen und "Hagstölzinnen". "Item, der heißt ein Hagstolz, der weder Bater noch Mutter hat und auch kein Cheweib, und zu seinen Tagen gekommen ist, zwölf Jahr alt, und ware auch Sines Mutter eine Zinserin gewesen, so heißt er doch ein Hagstolz, und sollen ihn also erben an allem sahrenden Gut."

Ein Eigen= ober Lehensmann bes Gotteshauses soll biesem jebes Jahr einen Tag mahen, so man es an ihn fordert. Kann er aber nicht mähen, so soll er ihnen einen Recher geben. Hat er aber einen Tag gemäht, so darf er den zu Holz sahrenden Klosterknechten nachsahren in ihren Hölzern und für sich heimführen, was übrig ist, nachdem die Anechte gehauen und geladen haben. Berweigern es ihm die Anechte, so darf er daneben für sich hauen. Ein jedes Lehen ist in gutem Stand zu ershalten; es soll nichts versetzt noch verkauft noch verschenkt werden ohne den Willen des Klosters. — — —

Digitized by Google

Der Abt war ber oberste Herr im Gebiet seines Klosters. Nach seinem Regierungsantritt empfing er die Huldigung seiner Unterthanen. Aus der späteren, Billinger Zeit ist uns der Hergang einer solchen Feier überliesert: Im Jahr 1757 erschien der Abt mit zwei Klosterbrüdern zu Gunningen, wo bei der Herrschaftsscheuer eine mit Tapeten ausgeschlagene Tribüne errichtet war, auf der ein Thron mit einem Himmel aus rotem Tuch stand. Der Kanzleiverwalter, ein Rotar und zwei Zeugen waren serner anwesend, sowie einige Gäste. Auf dem Platz vor der Tribüne hatten sich die Unterthanen versammelt. Nachdem der Amtmann den Sid vorgesprochen und der Bogt im Namen der Gemeinde an den Abt eine Ansprache gehalten hatte, erfolgte die Sidesleistung. Eine gemeinsschaftliche Mahlzeit beschloß die Feier.

Zu ben Rechten bes Abtes, in beren Ausübung er sich aber auch burch ben Amtmann vertreten lassen konnte, gehörte die Abhaltung des Bogt-, Jahr- und Ruggerichts. Abt Gaisser erzählt im Tagebuch, daß er am 11. Januar 1645 ein solches in St. Georgen abgehalten habe. Bei einer außergewöhnlichen Kälte kam er in Begleitung seines Sekretärs und eines Dieners von Villingen nach St. Georgen geritten, wo er mit Ausnahme weniger die Unterthauen schon versammelt fand.

"Ift also mit dem aus drei Städen adgregierten Kerngerichtsstab Jahr= und Ruggericht gehalten worden." Rachdem den Leuten der Grund ihrer Ladung eröffnet war, wurde das Dorfrecht verlesen, sodann von den Jüngeren und einigen Alteren, die zum letzten Gerichtstag sich nicht eingefunden hatten, der Sid geleistet. Hierauf wurden die Anzeigen über Bergehen und Frevel erstattet und für dieselben Geldbußen sestgeset. An Stelle verstorbener Richter wurden neue eingesetzt, die Bögte wurden von neuem bestätigt und "endlich ward alles mit Wein gebührend bessiegelt".<sup>29</sup>

Auch die Rechtspflege in schwereren Fällen unterstand dem Abt. Im Alosterhof stand eine große Linde, unter welcher die Übte Gericht hielten. Wenn der Fall "malesizisch wurde", b. h. wenn es sich beim Urteil um Leben und Tod handelte, so zog der Abt die Kapuze vor, zum Zeichen, daß der Missethäter dem Alostervogt zu überliefern sei.

Die niedere Gerichtsbarkeit in Fällen von Schlägereien, Ehrenkränkungen und dergl. war in den Händen der Bögte, deren Oberinstanz das Kerngericht bilbete. Das St. Georgener Ding-, Keller- oder Kerngericht bestand aus vier Richtern von Brigach, vier aus Kürnach, zwei aus St. Georgen und den Bögten von Kürnach und St. Georgen. Den Borsit hatte ber Bogt von Brigach. Die Strafgelber aus ben Urteilen bes Kerngerichts gehörten dem Abt. Der Rekurs vom Kernsgericht ging an das kaiserliche Hosgericht in Rottweil, später nach Tübingen.

Endlich kommt hier noch die "glaitliche Herrlichkeit" in Betracht, d. h. das Recht des Abtes, Rekruten auszuheben und fremde Truppen bei ihrem Durchzug durch das Alostergebiet von einer Grenze zur andern geleiten zu lassen. Obwohl der Abt keine Soldaten unterhielt, so nahm er doch in Kriegszeiten die Aushebung vor, wenn er einige Mann zu stellen hatte, und zu den Zwistigkeiten zwischen dem Abt und dem Herzog von Württemberg gehörte später auch der Streit darüber, wem von beiden die glaitliche Oberkeit zustehe. Im Langenschiltacher Lagerbuch lesen wir, daß in der württembergischen Zeit die Herzoge die glaitlichen Besugnisse "von der Künzig am Graben bei der Aichen ob der Elsenwaag durchs Gutacher Thal, dann durch die Stadt Hornberg, von dannen hinauf durch Schiltach, Peterzell, Mönchweiler und Bockenhausen bis auf den güldenen Bühl" beanspruchten.



# Dritter Abschnitt.

# Wie St. Georgen evangelisch wurde.

#### 1. Kapitel.

## Die Klostervogtei.

Wir sind mit der Geschichte des Alosters an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts angekommen und nehmen den Faden der Erzählung nunmehr wieder auf. Bon Abt Georg von Asth (1474—1505) haben wir schon vernommen, daß er das im Jahr 1474 abgebrannte Aloster wieder hat ausbauen lassen. Der neue Bau wurde im Jahr 1496 eingeweiht. Im selben Jahr starb Herzog Sberhard der Altere von Württemberg. Ihm solgte Sberhard II., der schon nach zwei Jahren der Herrschaft entsetzt wurde, worauf der elssährige Ulrich zur Regierung kam. Zunächst wurde das Herzogtum von einer Regentschaft verwaltet.

Was lag aber unserem Aloster baran, wer bamals in Stuttgart regierte? Um diese Frage zu beantworten, greifen wir noch einmal etwas weiter zurüd.

Jebes Kloster hatte einen Schirmherrn, ber bes Klosters Rechte zu verteidigen, seinen Besitz zu sichern und es in jeder Gesahr zu beschützen bie Pflicht hatte. Er hieß Klostervogt, Kastvogt ober auch Abvokat. Das Kloster St. Georgen hatte das Recht, seinen Bogt selbst zu wählen, von Kaisern und Päpsten zugesichert erhalten. Ja, es sollte sogar einen unnützen Bogt absehen und an seiner Stelle einen neuen erwählen dürsen. Naturgemäß erwählte man zu einem solchen einen mächtigen Herrn, der nicht zu weit entsernt wohnte und wirksamen Schutz zu geben im stande war. Der Stifter Hezelo war wie seine Borsahren Schirmvogt der Reichenau und wurde auch der erste Bogt von St. Georgen. Nach ihm ging die Bogtei im Jahr 1088 auf seinen Sohn Hermann über. Dieser wird

als ein Mann von guter Gemütsart geschilbert. Er hatte aber ein frühes und trauriges Ende. Als er am 26. August 1094 als Schirmvogt in Reichenau war und gerade zur Kirche gehen wollte, wurde er von einem Klosterknecht "in Stücke gehauen!"

Nunmehr wählten ber Abt und sein Konvent den Herzog Berthold II. von Zähringen zum Klostervogt. Damit ging die Bogtei auf eins der mächtigsten Geschlechter über, mit dem das Geschlecht Hezilos vielleicht auch in verwandtschaftlicher Beziehung stand. Berthold starb am 12. April 1111 in St. Peter und sein Sohn Berthold III., welcher die Städte Freiburg und Billingen erbaut hat, wurde St. Georgens Bogt. Dieser siel im Jahr 1122 zu Molsheim im Elsaß\*), und da er keine Kinder hinterließ, so übernahm sein Bruder Konrad, der Rektor von Burgund, das Erbe der Bogtei. Nach ihm kam Berthold IV. (1152—1186) und mit Berthold V. starb 1218 das Geschlecht der Herzoge von Zähringen aus.

Jest blieb das Aloster eine Zeit lang im unmittelbaren Schut des römischen Reiches, bis zwischen 1245 und 1250 unter Kaiser Friedrich II. die Abtei für sich und die vier babeigelegenen Stäbe die benachbarten Ebelleute von Falkenstein als Schirmherren erwählte und zwar "aus gutem nachbarlichem Willen", zugleich mit der Zusage einer jährlichen Abgabe von vier Saum Breisgauer Weißweins, sieben Scheffel Hafer, sieben Gulden an Geld und sechzehn Fastnachtshennen.

Als das Geschlecht der Falkensteiner sich vermehrte und die Güter geteilt wurden, siel auch die Vogtei hälftig an zwei Linien. Die Herren von Falkenstein=Falkenstein verkauften ihr Recht in den Jahren 1444 und 1449 an den Grasen Ludwig von Württemberg.<sup>5</sup> Die andere Hälfte gehörte den Herren von Falkenstein=Ramstein und kam durch Heirat an Hans von Rechberg, den Gemahl der Else Gräsin Werden=berg=Sargans.<sup>6</sup> Diese versetzte im Jahr 1462 ihren Anteil an das Kloster selbst um 200 Gulden. Hans Rechberg der Jüngere löste zwar das Psand wieder ein, verkaufte aber sein Schloß samt der Bogtei Anno 1526 seinem Schwager Hans von Landenberg, der das Schirmrecht im Jahr 1532 an König Ferdinand um 800 Gulden weiterverkaufte. Da Ferdinand damals vorübergehend die Herrschaft in Württemberg besaß,

<sup>\*)</sup> Er ift im Erbbegrabnis zu St. Peter beigesetzt worben. Als sein Sarg im Jahr 1630 geöffnet wurbe, habe man noch ben von einem Schwerthieb gespaltenen Schädel, lange blonde Haupthaare und Gebeine von so außerordentlicher Größe und Stärke gefunden, "baß sich jedermann, so es gesehen, hierüber verwundert".



so hatte er nunmehr das ganze Vogtrecht über St. Georgen. Als dann zwei Jahre später Herzog Ulrich nach dem Treffen bei Lauffen wieder in den Besitz seines Landes gekommen war, übernahm er von Ferdinand auch das ganze Vogtrecht, wie dieser es besessen hatte.

Dieser Wechsel der Schirmherren und der schließliche Anfall der Bogtei an Württemberg ist für St. Georgen von der größten Bedeutung geworden, weil das Aloster darüber seine Unabhängigkeit einbüßte. Die Herzoge sahen sich auch als die Landesherren an, und durch mehr als zwei Jahrhunderte hindurch zog sich der Streit darüber, ob Württemberg auch die Landesoberhoheit besitze, wie die Regierung erklärte, oder ob ihm nur das Schuhrecht des Alosters zustehe, wie die Übte meinten.

### 2. Kapitel.

# Zerwürfnisse mit Württemberg.

Die erften Mighelligkeiten zwischen bem Rlofter und Burttemberg fielen icon am Anfang bes Jahrhunderts vor. Die Beranlaffung war unbedeutend. Im Jahre 1502 weigerten fich zwei Bauern, die im Thalchen Rurnbach bei Schramberg auf Lebensautern bes Rlofters fafen, dem Abt ben hauptfall zu geben, worauf biefer fie vor bas geiftliche Gericht zu Ronftang forbern ließ. Ludwig von Rechberg, beffen Leibeigene fie gewesen zu fein scheinen, nahm fich ber beiben an und er suchte beim Abt au vermitteln; biefer wies ihn jedoch gurud. Auch auf den Rat ber Regentschaft in Stuttgart, einen Bergleich anzunehmen, ließ der Abt sich Bielmehr that er jest einen Schritt, ber ihn zu Burttemberg in offene Feindschaft fette. Die Rottweiler hatten fich nämlich mit ben Schweizern verbundet, um dem abgesetzten Herzog Cherhard wieder zur Regierung zu verhelfen. Un fie ichloß fich am 16. Ottober 1502 Abt Beorg an. Er ließ auf einen Tag alle feine Unterthanen nach St. Georgen kommen und in der Konventstube den dort anwesenden Rottweilern zu= schwören, "es ware ihnen eben ober nit". Sobann verbrachte er all sein But aus bem Rlofter nach Rottweil und nahm felbst bort Wohnung, nachdem er am 15. Rovember fich, den Prior und Konvent auf 10 Jahre gegen ein jährliches Schutgelb von 10 Gulben rheinisch in ber Stadt Schut, Schirm und Burgrecht hatte aufnehmen laffen.

Darüber entstand natürlich bei ber württembergischen Regierung und bem zu Herzog Ulrich sich haltenben Abel eine große Berstimmung.

Auch die Unterthanen des Abtes wurden über diesen unwillig, der "ein guter Schweizer ward und benen zu Rottweil auf Fastnacht zwei Ochsen auf die Trinkstuben ichentte, die 28 Gulben kofteten". Sie kamen auf Fastnacht 1503 nach Rottweil, und nachdem fie genug getrunken hatten, trieben fie ihren Jug mit ben Monchen und "machten ihnen Ruhschwänze an die Autten". Der Abt ließ zwei von ihnen in den Turm werfen, worauf es einen argen Rumor gab. Auch ließ er ben Bogt mit bem Stab und andere Richter ins Gefängnis legen, "fromme, redliche Bauern und brauchte große Gewalt mit ihnen". Aber ber Bergog von Bürttemberg zwang ihn, die Leute wieder freizugeben. Auf beffen Unfrage, warum der Abt fich nach Rottweil begeben habe, hatte dieser schon am 25. November geantwortet, er stehe mit ben Billingern nicht aut, bagegen seien die Rottweiler allezeit gegen ihn nachbarlich, reblich und hilfreich gewesen. Darum habe er fich in ihr Burgrecht begeben; bem Bogtrecht folle baburch tein Eintrag geschehen. Der Berzog brachte nun die Angelegenheit vor den Raiser Mag. Dieser gebot am 12. Dezember 1502 ben Rottweilern, ben Abt aus bem Bundnis zu entlaffen, und bem Abt befahl er am 2. März 1503, sein Berhaltnis zu ben Rottweilern bei Bermeidung ber Acht und Aberacht binnen 14 Tagen zu Ms Bevollmächtigte bes Bergogs ericienen Abt Gerhard von Alpirebach und hans von Wittingen, ber Obervogt am Schwarzwalb, um den kaiserlichen Befehl zu vollziehen. Aber es verging über den Berhandlungen noch fast ein Jahr, bis die Rottweiler bem Obervogt bie Erklärung abgaben, daß sie sowohl den Abt als auch beffen Leute bes Schwures entbunden hatten. Das geschah am 9. Februar 1504.

Noch war der Prozes wegen der Kürnbacher Bauern nicht beendet. Am 31. Oktober 1504 führte Ludwig von Rechbergs Witwe, Abelheid von Müllheim, Klage, weil der Abt sich von ihren armen Leuten in Kürnbach habe huldigen lassen und Steuer erhebe. Abt Georg aber erslebte den Austrag des Streites nicht mehr. Er scheint kurz vor seinem Tod noch abgesetzt worden zu sein, nachdem er einer außerordentlichen Bisitation durch einen Kommissar des Bischofs von Konstanz und einen solchen des Herzogs Ulrich "etlicher Mängel und Gebrechen wegen" unterzogen worden war. Er starb 1505.

Der Prozes wurde im Jahr 1517 zu Gunsten des Klosters entschieden unter Abt Cherhard, der von 1505 bis 1517 regierte und aus dem Geschlecht der Bletz von Rothenstein war. Unter ihm ist auch ein Prozes mit Billingen wegen Bockenhausen ausgetragen worden;

bieser Prozeß betraf ben Weibgang und Biehtrieb sowie ben Kirchsatzu Bockenhausen, serner zwei Höse in Nordstetten; er ging bahin aus, baß Bockenhausen und Nordstetten mit allem Zugehör, die Bockenhauser Weiher ausgenommen, den Villingern übergeben wurden, die bafür 1300 Gulden bar bezahlten.

### 3. Kapitel.

## Ein Morgenbesuch aus Villingen.

In unangenehmere Berührung mit den Villingern tam Cberhards Nachfolger, Nikolaus Schwander (1517—1530). Herzog Ulrich hatte bie freie Stadt Reutlingen weggenommen und württembergifch gemacht; barum wurde er vom schwäbischen Bund aus Herrschaft und Land ver-Billingen folog fich bem schwäbischen Bunbe an und erhielt von biesem den Auftrag, das Land um Bürttemberg einzunehmen. Billinger beschloffen fogleich, St. Georgen und hornberg ju befegen. Um 15. April 1519 gog ein 300 Mann ftarter Saufe gum Rietthor hinaus, nachdem zuvor ein Bote nach Triberg abgefertigt worben war, um auch den bortigen Bogt eilends nach St. Georgen zu berufen. Tag brach gerabe an, als sie "mit aufrechtem Fähnlein" durch Beterzell marichierten. In St. Georgen angekommen, ließen fie bem Abt fagen: fofern er fein Alofter, fein Gericht und feine Bogteien hergeben und schwören wolle, dem löblichen Saus Ofterreich, dem Bund zu Schwaben und ber Stadt Villingen gehorsam zu sein, so wolle man ihn bei hab und Gut belaffen. Werde er fich aber nicht ergeben, so würden fie ihn "mit Gottes Silfe burch Totfcblag, Raub und Brand bazu zwingen". Unterdeffen tam auch ber Triberger Bogt herbei und nun ftellten fie bas Gefcut gegen bas Rlofter auf. Der Abt machte gute Miene jum bofen Spiel, er hielt eine Beratung mit feinem Ronvent und erklarte sobann den Billingern: "fie konnten wohl feben, ob fie es schon nicht gern thaten, so mußten fie boch; barum so wollten fie es thun". Die Monche leifteten hierauf, indem fie die rechte Sand auf die linke Bruft legten, ben verlangten Gib.

Darüber war es morgens acht Uhr geworden und der Abt lud seine ungebetenen Gäste zum Frühstüd. "Auf solches zogen wir mit unseren Büchsen und mit aufgerecktem Fähnlein in das Aloster, und schloß uns der Abt alle Schlösser auf am Keller, am Haferkaften und setzten uns alle zu Tisch und gab einem einen Häring und Wein und

Brods genug, und hielt uns ehrlich und redlich, und trug man Wein auf allen Tischen in Kübeln und Gimern zu."8

## 4. Kapitel.

## Im Bauerntrieg.

Unter bemfelben Abt brobte bem Rlofter feche Jahre fpater eine größere Gefahr. Schon seit langerer Zeit herrschte im Bauernftanbe eine tiefgebende Unzufriedenheit und allgemein erscholl fein Ruf nach größerer Unabhangigkeit. Daraus entftand ber fog. Bauernkrieg. Die Bauern verlangten zunächst, daß ihnen nicht noch mehr Lasten auferlegt, sie viel= mehr beffer als bisher behandelt würden. Insbesondere forderten fie Befreiung von Behnten und Fronden, sowie Aufhebung ber Leibeigen= schaft. Auch folle ihnen Gottes Wort rein und ohne menschliche Sat= ungen verkundet werden. Durch aufreizende Reden (vor allem auch des Wiedertäufers Thomas Münger) verwirrt, sammelten fie fich bald in mächtigen Saufen, die plundernd, fengend und morbend durch bas Land zogen. In Thüringen, Franken, Schwaben, am Rhein und bis nach Lothringen hinein rauchten Rlofter und Burgen. Ende 1524 entbrannte ber Aufstand in ber Landgrafschaft Stühlingen; balb barauf auch im Fürstenbergischen und im Segau. Es ift ausbrudlich zu bemerken, baf bie Beschwerben ber Bauern in biefen Gegenden bie Religion junachft nicht betrafen. Die Aufftanbischen verficherten vielmehr, bag fie nicht evangelisch seien, mit der neuen Lehre nichts zu thun haben wollten und nur für ihre leiblichen Beschwerden Abhilfe begehrten.9

Es währte nicht lange, so sammelte sich alles Volk vom Bobensee bis zur Dreisam um Hans Müller von Bulgenbach, einen gewesenen Soldaten aus dem St. Blasischen Gebiet. In rotem Mantel und mit rotem Barett zog er an der Spize seiner Leute als oberster Feldhaupt= mann 10 von Flecken zu Flecken.

Am 5. Mai 1525 ging ber Zug von Hüfingen nach Wolterbingen; sie verbrannten Zündelstein und Neufürstenberg, von da nahmen sie den Weg über Böhrenbach nach Triberg. Am 9. Mai nahmen sie Triberg ein und verbrannten das Schloß. Andern Tags kamen sie auf St. Gevorgen zu. Eine surchtbare Gefahr bedrohte das Kloster. Die Mönche zogen dem wilben Hausen bis Sommerau entgegen; der Abt ließ einige Ochsen und Kühe schlachten und eine Abendmahlzeit bereiten. Dem

Hauptmann Müller verehrte er einen Wagen mit Wein; außerbem ließ er ben Alosterweiher ab, in bem 300 Karpfen sich fanden. "Die fraßen sie auch", bemerkt mit Ingrimm der Chronikschreiber.

Den Klosterschreiber hatten sie offenbar von vornherein ins Auge gefaßt und diesem selbst war es bei der Sache nicht geheuer, denn er war mit seiner Familie nach Billingen gestächtet. Sosort nach ihrer Ankunst in St. Georgen sertigten die Bauern einen Boten nach Billingen ab, welcher den Schreiber zurückerusen sollte. Die Billinger aber respektierten den Abgesandten nicht; sie legten ihn vielmehr "in das ober Kesside")" und gaben keine Antwort. Der Schreiber aber blieb in den sicheren Mauern Billingens. Dafür nahmen ihm daheim die Bauern für 500 Gulden Bieh weg. Auch den Abt kostete es an den zwei Tagen bei 600 Gulden. Aber die Opfer waren nicht vergeblich, das Kloster war gerettet. Hans Müller zog in dankbarem Berständnis sür des klugen Abtes Beinwagen und Fischfasten an St. Georgen schonend vorüber. Des Klosters Unterthanen kamen nach St. Georgen und schwuren den Bauern, worauf diese am 12. Mai über Furtwangen in den Breisgau weiterzogen, wo sie 12,000 Mann start ankamen. 11

Billingen hatte den Bauern widerstanden. Diese getrauten sich jedoch nicht an die feste Stadt, dagegen suchten sie die zu Billingen gehörigen Ortschaften heim. Die Städter ihrerseits rächten sich durch Aussälle in die Umgegend, auf denen sie die Dörser, welche den Bauern zugefallen waren, verbrannten. So kamen am 28. Juni 400 Mann von Billingen mit Feldgeschütz, nahmen St. Georgen ein, plünsberten die Häuser auf dem Berg, verschonten aber das Aloster. Wuster der Sommerau plünderten und verbrannten sie sechs Höse, ebenso sämtsliche Höse am Aupertsberg, den Hohbrunn und den Ursprung\*\*); "ward alles glatt verbrennt".

Unterbessen kam ein Bauernhause, etwa 600 Mann stark, bas Brigachthal herab auf St. Georgen zu. Bor diesem zogen sich die Billinger gegen Peterzell zurück. Die Bauern wechselten jedoch nur einige Schüffe mit ihnen und schlugen sich beim Bruderhaus in den Rehlinwald. Derweilen plünderten die Billinger das Dorf Peterzell, "luden allen Raub auf die Wagen und verbrannten dann das Dorf ganz und gar, ließen gar nichts aufrecht bleiben, es mußt alles verbrennt sein".

<sup>\*\*)</sup> Der Ursprung ift im Boltsmund jum "Moschbrunn" geworben.



<sup>\*)</sup> Rafig, Gefangnis.

Sierauf wandten fie sich nach Stockburg, das fie ebenfalls in Asche legten bis auf zwei Häuser; in dem einen waren zwei blindgeborene Kinder, im andern befand sich eine Wöchnerin. Bon da ging es nach Mönchweiler, wo sie "Bugen und Stiel" verbrannten und um sechs Uhr abends kamen sie wieder nach Hause; "mit trefslichem Raub", heißt es in der Chronik.

Der Bauernaufftand murbe gebampft und die Sieger nahmen oft grau-Auf dem Schwarzwald stellte der Feldhauptmann des schwäbischen Bundes, Georg Truchfeg von Waldburg, die Ordnung wieder her und die Unterthanen wurden von neuem in Gid genommen. Um 9. August 1525 kamen Friedrich von Engberg und Ludwig von Landau mit 20 Pferden, 200 Knechten, 100 von der Stadt Billingen und gutem Felbgeschütz nach St. Georgen. Aus allen Bogteien ber Berrichaft Triberg maren die Unterthanen mit Gewehr und Sarnisch gleichfalls dahin beschieben worben. Diese tamen zu 500 mit einem Fähnlein und ftellten sich bor St. Lorenz, b. h. auf bem Plat vor unserer evangelischen Kirche auf. Die Billinger poftierten sich mit ihrem Gefcut über ihnen am Rogberg. Junter Enzberg hielt eine Unsprache und befahl bann ben Tribergern, Gewehr und Sarnifch auf einen Saufen zu werfen. Sierauf machte er zum Beichen ber Entehrung an ihr Fahnlein einen Anopf und fließ es umgekehrt in ben Boben. Der Schreiber verlas die Kriegsartitel, neun der Anführer murben gefeffelt und abgeführt, die übrigen schwuren Treue. Auch murde jedem eine Strafe von 6 Gulben auferlegt, 18

#### 5. Kapitel.

#### Berzog Ulrich reformiert sein Württemberger Cand.

Abt Nikolaus, unter welchem das Kloster mancherlei Gesahren bestanden hatte, sehnte sich nach Ruhe. Er legte im Jahre 1530 sein Amt nieder und verledte seine letten Jahre in St. Johann. Zu seinem Nachsfolger wurde der Pfarrer Johannes Kern von Ingoldingen berusen. Er war zwar einstimmig gewählt, aber die damals österreichische Herrschaft in Stuttgart scheint Bedenken wider ihn gehabt zu haben, denn sie sandte zwei Kommissare nach St. Georgen, um seine Wahl zu unterssuchen. Doch wurde diese balb bestätigt.

In den nächsten Jahren wandten sich bie Geschicke Württembergs. Noch war Herzog Ulrich in der Berbannung und sein Land in den

Sänden des Öfterreichers Ferdinand. Ulrich war in seinen jungen Jahren ein gar wunderlicher Herr gewesen. Trozigen Mutes, leidenschaftlich und jäh, hat er über andere Unglück gebracht und sich selber bitteres Leid zugefügt, denn er hat 15 lange Jahre das Brot der Fremde gegessen.

Seine Eltern hatte er fruh verloren und eine ungeeignete Ergiehung hatte feinen natürlichen Etot gefteigert.14 Dazu tam, bag er ichon in bem unreifen Alter von 16 Jahren felbständiger Berricher wurde. Während er ben Bergnügungen ber Jagd fich hingab und fürft= lichem Glanze große Summen opferte, überließ er die Regierung bes Landes seinen Raten und es brach in der Folge ein Aufftand aus. Roch brei Jahre bauerte bie Mifregierung, bis Ulrich im Jahr 1519 bie Stadt Reutlingen einnahm und hierauf vom Schwäbischen Bund vertrieben wurde. Raifer Rarl V. faufte Württemberg und gab es seinem Bruder Ferdinand, Ulrich aber ging in die Berbannung. Dahin be= gleitete ihn jedoch die Liebe feines Bolkes, die ihn nie gang verlaffen hatte. Denn er mar "leutselig gegen ben gemeinen Mann, mit bem er wohl auch berb volksmäßig zu reben verftand; von einer ungefünstelten Berebsamteit, die bie Bergen padte, bag bie Augen übergingen, gewandt in allen ritterlichen Runften, tapfer und mutig im Rampf, umfichtig im Rrieg, in seinem Auftreten mannlich murbig, mar er wie geschaffen, die Herzen des treuen Schwabenvolkes zu fesseln. In den schwerften Zeiten, ba er Schuld auf Schuld gehäuft, ba hing bas Bolt an ihm und war bereit, Leib und Leben, Gut und Blut an ihn zu fegen." 15

Die Jahre der Berbannung blieben nicht ohne Einsluß auf ihn. Während eines Ausenthaltes in der Schweiz pflog er mit Zwingli und Ökolampadius Berkehr; beim Religionsgespräch zu Marburg lernte er Luther persönlich kennen, und an dem Landgrafen Philipp von Hessen, einem evangelischen Fürsten, hatte er einen Freund. Philipp vor allen nahm sich des Landessslüchtigen an. Er schlug im Jahr 1534 im Treffen bei Lauffen den österreichischen Statthalter, und da Kaiser Karl und König Ferdinand gerade anderweitig beschäftigt waren, so wurde dem Herzog im Bertrag von Kadan\*) seine Herzschaft wieder gesichert.

Ulrich kehrte mit dem Borsat in sein Land zurück, dasselbe zu reformieren. Und um so freudiger nahm ihn sein Land wieder auf, als in Württemberg Luthers Lehre längst lebhaften Anklang gefunden hatte,

<sup>\*)</sup> Raaben in Bobmen.

bie Regungen bes Evangeliums aber unter ber österreichischen Herrschaft aufs strengste niedergehalten worden waren. Auch war den Schwaben die Regierung Ferdinands, den sie den Spanier nannten, stets fremd und verhaßt geblieben. Ulrich teilte nun Bürttemberg in das Land "ob der Staig" und "nid der Staig"; der Resormator "ob der Staig" wurde Ambrosius Blarer, die andere Hälfte resormierte Eberhard Schneps.

Eigentlichen Widerftand erfuhr Ulrich babei nur von ben Bralaten. insbesonbere von den Übten von St. Georgen, Herrenalb und Maul= bronn. Auf die Rlofter aber mußte Ulrichs Augenmerk um fo scharfer gerichtet sein, als ber Besit ber Rlofter und Stifter ein volles Drittel bes Landes umfaßte, 16 und er gogerte nicht, feine Magregeln zu er-Es wurden sogenannte Lesemeister in die Rlofter geschickt. welche bie Bewohner berfelben belehren, unevangelische Ubungen abschaffen und Gottes Wort bredigen sollten. Besondere Rommiffare nahmen ein genaues Berzeichnis bes Rlofterbefikes an Gutern. Rleinobien, Fahrniffen und barem Geld auf. Wertvollere Gegenstände sowie bie Urfunden murben unter breifachen Berfcluß genommen: ber Bergog, ber Abt und ber Konvent nahmen je einen Schluffel. Balb ging man baran, die Rlöfter aufzulösen. Es erging an die Abte des ganzen Landes bie Erklärung, ber Bergog werbe das heuchlerische Wefen ber Rlöfter nicht langer bulben; ihre Ginkunfte wolle er burch eigene Schaffner verwalten laffen, jedem Abt einen Jahresgehalt anweisen, den ferneren Aufenthalt im Aloster ihm aber nur bann gestatten, wenn er ber evangelischen Lehre und bem evangelischen Gottesbienft fich füge. Monche, welche aus bem Orden austraten, erhielten ein Leibgebing von 40 Gulben. 17 Wer ein für allemal fich abfinden ließ, empfing 150 bis 250 Gulben. Diejenigen Monche, welche fich nicht fügen wollten, follten in Maulbronn leibliche Berpflegung und Unterricht im Worte Gottes erhalten. 18 Nur wenige gingen nach Maulbronn. Auch in ben Klöftern waren schon viele Anhanger ber Reformation, die fich an ben Lesemeifter anschloffen. Andere gingen außer Lands in ein Alofter ihres Orbens Die abziehenden Monche murben mit Wegzehrung versehen und durften ihre Betten und beraleichen mitnehmen. Anders mar es in St. Georgen.

#### 6. Kapitel.

## Die Katastrophe in St. Georgen.

Im Hornberger Amt murbe an Weihnachten 1534 der herzogliche Befehl eröffnet, bie tatholischen Pfarrer zu entfernen; am 2. Januar 1535 befahl Bergog Ulrich bem Abt Johannes, an Stelle ber feitherigen katholischen Pfarrer evangelische Prabikanten (Prediger) einzuseten. Diefer Auftrag wurde am 29. Januar wiederholt, auch wurde eine neue Rlofterordnung mitgeteilt. Bugleich befahl ber Bergog bem Abt, ben Diakonus und Lesemeister, welche Blarer ihm zusenden werde, aufzunehmen, auf bem Konvent predigen und lefen zu laffen und fie zu Blarer benachrichtigte am 22. Februar ben Abt, er werbe unterhalten. gunächst einen Brediger und spater einen Lesemeifter fenden. Unter bem 3. April zeigte ber bamalige Pfarrer Spreter von Gaiklingen bei Ulm bem Abte an, er werbe "aus Dantbarkeit" nach St. Georgen tommen. Sans Spreter ift fo ber erfte evangelische Beiftliche in St. Georgen geworben. Er ftammte aus einer angesehenen Familie in Rottweil und bat verichiedene Schriften geschrieben; auch ift er ber Berfaffer bes mahrscheinlich früheften Rirchenbuchs in babifchen Landen. In einer befonderen Schrift hat er seine Baterstadt Rottweil ermahnt, das Evangelium anzunehmen. Dort erregte biefe Schrift aber folches Argernis, bag man fie öffentlich durch den Senker verbrennen lieft. 19

Spreter war nur 5 Wochen in St. Georgen. Der Abt verweigerte ihm die Ranzel und bat am 17. Juni um seine Abberufung. Im selben Monat, am 4. Juni, war im Kloster inventiert worden und am 18. Juni gebot der Herzog dem Abt, sein halbes Einkommen und 650 Gulden als Betreffnis an den dem Prälatenstand auferlegten 20,000 Gulden Steuer einzusenden.

Am 16. September erging der Befehl des Herzogs, einen zweiten Prediger anzunehmen, nachdem man den ersten zurückgewiesen habe; dieser Besehl wurde am 12. Oktober wiederholt. Dieser zweite Prediger wurde am solgenden Tag von Blarer gesandt; sein Name ist unbekannt. Derselbe zog am 20. Oktober auf, aber schon acht Tage später protestierte Abt Johannes gegen ihn; "die Geistlichen können weber einen Prädikanten annehmen, noch sich pensionieren lassen. St. Geörg Rloster sei dem heiligen römischen Reich zugehörig, darum ein Prälat von St. Geörg auf alle Reichstäg zu erscheinen gemahnt würde. Es liege auch an einer Grenze außerhalb Württemberg an neun

anstoßende Herrschaften." Auch die vorderösterreichische Regierung zu Ensisheim besaßte sich mit der Angelegenheit. Sie schrieb nach Billingen, es sei von ihr über die Sendung eines Predigers nach St. Georgen an die innere Regierung zu Innsbruck berichtet worden; unterdessen solle man Borsorge treffen, daß "durch die versührerischen Prädikanten der Württemberger nichts von der neuen verdammten Sekte bei ihnen einwurzle".

Der Abt suchte die Resormierung des Alosters zu verzögern. Am 6. Dezember wurden Abt Johannes, Prior Johann Heggelbach zu Rippoldsau und Pfarrer Friedrich Kaiser von Furtwangen vom Konvent bevollmächtigt, gegen alle Eingriffe des Herzogs in die Religion und das Einkommen gerichtlichen Protest zu erheben. Aber Württemberg drängte, und so entschloß sich der Abt, beim Herzog persönlich vorstellig zu werden. Er stürzte aber unterwegs mit seinem Pferd und blieb in Rottweil liegen. Bon dort trug er sein Begehren schriftlich vor; er berief sich auf eine allgemeine Kirchenverssammlung und bat wiederholt, ihn beim katholischen Glauben zu belassen, da er ein Reichsprälat sei. Er verproviantierte sich in Rottweil, indem er Früchte, Wein und dergl. dahin schaffen ließ. Der Obervogt zeigte es jedoch dem Herzog an, und dieser besahl, die Lebensmittel wieder nach St. Georgen zu verbringen. Die Spannung wurde immer größer.

Auf ber einen Seite ber Abt, welcher bestrebt war, das Evangelium vom Kloster sern zu halten, und andrerseits der Herzog, welcher seinen Plan im ganzen Land durchzusühren entschlossen war, und bessen "Ober-vogt am Schwarzwalb", der in Hornberg wohnende Jost (ober Joß, Jodocus) Münch von Rosenberg, ein kurzangebundener Mann, der den Mönchen ohnehin nicht wohl wollte und jederzeit "zuzugreisen" bereit war. Diesem gab Ulrich am 20. Dezember Gewalt, mit dem Abt zu handeln.

Jost Münch sandte einen Büchsenmacher nach St. Georgen, um die Glocken wegzuholen; zugleich gab er dem Herzog den Kat, auch die Privilegien und das Silbergeschirr wegführen zu lassen, "damit man nicht drumkomme". Um 26. Dezember kündete er dem Konvent an, daß er auf Neujahr oder den Samstag darauf nach St. Georgen kommen werde, um auf den Besehl des Herzogs mit ihnen zu handeln. Den Abt bestellte er gleichfalls von Kottweil dahin. Das Begehren eines dreiswöchigen Berzugs wies er ab.

In seiner Not wandte sich der Abt nunmehr an den Abvokaten des Reichskammergerichts zu Speier, Balentin Gottsried, und bat um zwei Strasbesehle gegen den Herzog und seinen Landvogt. Aber das Kammerzgericht arbeitete langsam und um so rascher handelte der Obervogt. Er

erschien auf Dreikonigstag bes neuen Jahres, am 5. Januar 1536, im Aloster.

Der Abt war nicht erschienen und die Monche weigerten fich, in feiner Abmefenheit bas Beglaubigungsichreiben bes Canboogts zu eröffnen. Sie erklarten ihrerseits, weber nach Maulbronn zu geben noch fich benfionieren zu laffen, benn fie ftanben unmittelbar unter bem Reich und Burttemberg habe nur die Rechte eines Schirmvogts. Diese Erklarung ließen fie bem Bogt durch ihren Klosteramtmann Rinkner abgeben. Daraufhin ließ ber Boat Riften und Raften aufbrechen. Das Silbergeschirr murbe mitgenommen. Aus ber Rirche murben Monftrang, Relche und Meggemander geholt, wobei die Softien auf ben Boben zerftreut wurden; die Monche hoben fie auf und genoffen fie anbachtig. wichtigeren Urkunden hatte ber Abt schon vorher nach Rottweil verbringen laffen, von wo fie hernach nach Billingen tamen. Die Monche wurden "abgefertigt", fo daß nur noch neun weltliche Personen im Rlofter zurudblieben. Es wurde ben Donchen nicht, wie es fonft üblich war, gestattet, das Ihrige mitzunehmen, vielmehr manderten fie "ohne Gefieder und Gelieger" im Schneegeftober - 21 an der Bahl - nach Rottweil, wohin ber Abt am Tage zuvor fie "als die Kinder zu ihrem Bater" eingelaben hatte. Die Stadt Rottweil aber holte fie in feierlicher Brozeffion ein.

Jost Münch legte nun die Einkunste des Klosters unter Arrest und verpfändete die Klostergüter. Der Abt erklärte sich zwar jest bereit, die Landsteuern und Kriegskosten zu entrichten, wenn der Arrest zurückgenommen und das Kloster wieder dem Konvent und dem katholischen Gottesdienst zurückgegeben werde, aber der Herzog ließ sich auf keine Berhandlung mehr ein. Am 30. Dezember 1535 hatte der Prior Joachim Brüning die letzte Messe in der Lorenzkirche abgehalten. Zwar wurde der Prozeß beim Reichsgericht sortgesetzt, aber der Herzog erklärte dieses für parteiisch. Auch der Kaiser Karl und König Ferdinand vermochten nicht, die Sache des Abtes zu bessern.

# 7. Kapitel.

#### Rückschau.

Wir find an einem Wendepunkt ber Klostergeschichte angekommen, von welchem aus wir auf 452 Jahre zuruchschauen.

Das Kloster hatte bei seiner Gründung auf der Höhe des Schwarzwaldes eine bedeutsame Aufgabe übernommen. Zunächst galt es, die unwirtliche Gegend urbar zu machen. Auf die Anordnung des Klosters hin wurden die Urwälder gelichtet, die Thäler besiedelt, das Land angebaut. So geschah es auch bei Furtwangen und Tennenbronn. Neben dieser äußeren Kulturaufgabe und Bedeutung hatte das Kloster noch eine höhere. St. Georgen wurde der Mittelpunkt des kirchlichen Lebens der Gegend auf Stunden weit, insbesondere auch dadurch, daß es aus seinen Brüdern Priester aussandte und in den ihm gehörigen Kirchen den Gottesdienst versehen ließ. Schließlich hat die Abtei auch auf die Ausbreitung und Entwicklung klösterlichen Lebens überhaupt durch die Gründung neuer Klöster, die nebst einigen anderen ihr unterstanden, weithinaus einen Einsluß geübt.

Am Eingang der Alosterzeit stehen die beiden Stifter, deren Eiser wir bewundern, deren Persönlickseiten aber aus dem Dunkel der Bergangenheit nicht deutlich genug heraustreten und bald von der markigen Gestalt Wilhelms von Hirschau überragt werden. Unter den ersten Abten nicht nur, sondern auch in der ganzen Abtreihe nimmt die erste Stelle der Abt Theoger ein. Sein Bild ist uns mit einer Deutlichkeit gezeichnet wie das keines seiner Nachfolger mehr. Auch ist er der einzige, welcher aus dem engeren Rahmen der Alosterzeschichte heraustritt, da er aus der Stille des Alosterlebens heraus einige Jahre hindurch als das Haupt der Hirschauer einen weithin bestimmenden Einsluß ausübte und später durch seine Berufung auf den Meher Bischofstuhl an dem weltzgeschichtlichen Rampse seiner Zeit auch öffentlich teilnahm.

Die Jünger bes heil. Benediktus haben ben besonderen Ruf der Gelehrsamkeit sich erworben. So wissen wir auch von Theoger, daß er in den Fußkapsen seines Meisters Wilhelm, dessen Bibliothekar er gewesen war, die Wissenschaft liebte und pslegte. Jahrhundertelang lesen wir dann freilich nichts mehr von gelehrten Bestrebungen der St. Georgischen Mönche. Sogar die Geschichte ihres eigenen Alosters vernachlässigten sie so sehr, daß ihnen die Bestimmung des Stiftungsortes und des Gründungsjahres abhanden kam. Doch wissen wir aus späterer Zeit wieder von geschichtlichen Arbeiten der beiden Übte Georg II. und III., von denen der letztere mit dem Geschichtschere des Benediktinerordens, dem gelehrten Madillon in Paris, im Briefwechsel stand. Um auch das hier vorauszunehmen, so verpflichteten sich die Alosterbrüder, nachdem der Konvent sich ganz in Villingen niedergelassen hatte, an den dortigen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Lateinschulen die fremden Sprachen und Musik zu lehren, und einer der letzten St. Georgianer zu Billingen wurde als erster Rektor und Professor der Theologie an die neugegründete Universität Ellwangen berufen, Colestin Spegele. 21

Mit Theoger war der lette große Hirschauer geschieden. Als Theogers Freund Erbo bessen Seben schreiben ließ, war die Blütezeit der Hirschauer schon vorüber. 22 Auch in St. Georgen sinden wir nur noch einen Abt, welcher der Hirschauer Tradition folgte. Schon ein halbes Jahrhundert nach der Gründung war die Klosterzucht versallen.

Es mehrte sich ber Besitz und es sehlte nicht an papstlichen und kaiserlichen Anerkennungen. Der Prälat von St. Georgen war ein ansgesehener Herr geworden. Wenn er mit seinem Gesolge den Schwarzwald hinunter ritt, um seine überrheinischen Alöster zu visitieren, so nahm er zu Straßburg im eigenen Psleghof Quartier, aber auch in der Bischospfalz war er ein werter Gast, zumal in der Zeit des Bischoss Heinrich von Stahleck, des im Jahr 1260 gestorbenen "großen Gönners unseres Gotteshauses". Es ist ja gewiß eine starke Übertreibung, wenn die Jahrbücher zum Jahr 1349 vermelden: "damals hat ein jeglicher Abt von St. Jergen mögen reitten bis gen Rom und alle Nacht auf dem seinen Eigenthum liegen", aber diese Bemerkung zeugt doch von einem großen Reichtum, den die Abtei sich angesammelt hatte.

Öfterer freiwilliger Rücktritt und die Absetzung einiger Abte einerseits, wie der Ungehorsam der Rlosterbrüder andrerseits bekunden aber unerquickliche innere Zustände. Jahrhunderte hindurch war St. Georgen ein Abelskloster und es mögen die Abligen, welche in seinen Mauern den Frieden suchten, ihn nicht immer gegen frühere kampflustige Gewohnheit eingetauscht haben. Ein Abt wurde von einem seiner Mönche halbtot geschlagen. Ein anderer wurde eines Morgens tot im Bett gefunden. Die Konventherren deuteten auf den Kaplan als den Mörder, aber trostem wurde er des Gemordeten Nachsolger. In etwa 20 Jahren hat dann dieser eine ungeheure Summe vergeudet, und nach seiner Absehung galt längst nicht mehr die zuversichtliche Berheißung des scheidenden Theoger, daß es dem mitten in Wäldern stehenden Kloster eher an Holz denn an zeitlichem Gut gebrechen werde.

Es folgten noch einige tüchtige Männer, die mit Weisheit und Kraft den Abtstab führten, aber eine neue Zeit brach an, welche auch das an der Landesgrenze liegende Kloster in das Schicksal der andern württembergischen Klöster einbezog. Zwar scheint es nicht, als ob Württemberg von Haus aus das klarste Recht auf seiner Seite gehabt hatte, doch stehen auch die Proteste der Übte gegen die württembergischen Maßnahmen nicht auf gesichertem Boden, und jedenfalls hatte Württemberg den Erfolg. Mochte auch noch ein Jahrhundert über dem konfessionellen Streit und dem Kampf um den Besit der Abtei vergehen, schließlich blieb der evangelische Herzog der Sieger über den katholischen Abt. Als am 5. Januar 1536 hinter dem letzten abziehenden Mönche das Klosterpförtlein sich geschlossen hatte, da war auch die eigentliche Klosterzeit abgeschlossen, und aus dem einstigen Hirschauer Resormkloster war eine Heimstätte der Resormation geworden.



# Vierter Abschnitt. Die konfessionellen Kämpfe.

### 1. Kapitel.

# Die Wiedereinsetzung des Abtes.

Über die evangelischen Geiftlichen der nächsten Zeit sind nur wenige Nachrichten überliefert. Sie ftanden unter bem Schutz bes herzogs und sammelten fich bie Gemeinde aus dem Dorf St. Georgen und ben Staben Brigach, Langenschiltach, Oberkurnach und Peterzell. Ihre Wohnung hatten fie im Rlofter; ben Gottesbienft hielten fie in der Abteikirche. Im Jahr 1538 war wieder ein Prediger gefandt worden; berselbe bat 1541 "in ben fterbenden Läufen" um einen Gehilfen, ein Pferd und größere Besolbung. So murbe ihm im nachften Jahr ein Gelfer bei= gegeben, Matthias herrmann. Im felben Jahr ift von Württemberg auch ein Klosteramtmann eingesetzt worden. Um 19. Juli 1543 fand in Stuttgart in Anwesenheit einer Rommiffion bes Ronigs Ferbinand eine Tagfatung ftatt, auf welcher bie Abgeordneten des Abtes erklarten, das Gotteshaus fei reichsunmittelbar, denn der Abt sei jedesmal zu den Reichstagen beschieben worden; auch hatten bie St. Georgischen Unterthanen nie einem andern Herrn geschworen und Steuer entrichtet als bem Abt. Dagegen ermiberten bie murttembergischen Rate, ber Abt fei in Birklichkeit nie auf einem Reichstag erschienen, vielmehr habe ber Bergog feine Beschwerben auf ben Reichstagen vertreten. Wohl aber hätten die Herzoge zur Abtswahl einen Gefandten geschickt, die Pralaten feien zu ben murttembergischen Sandtagen berufen worden und auch erschienen; nach den Bauernkriegen habe die württembergische Regierung bie abgefallenen Unterthanen bes Abtes im Namen bes Fürftentums

in Erbhuldigung genommen, auch seien sie neben den Landsteuern im Bauernkrieg wie die übrigen württembergischen Unterthanen gebrandschatt worden. Man verhandelte über die Wiedereinsetzung des Abtes, aber alle Verhandlungen zerschlugen sich an der Forderung, daß der Abt und sein Konvent den evangelischen Glauben annehmen müßten.

Nun nahm ber Abt seine Zuflucht zum Erzhaus Österreich. König Ferdinand nahm ihn und den Konvent in den kaiserlichen Schutz, gestattete ihnen, bis zur Wiedereinsetzung in der vorderösterreichischen Stadt Billingen zu wohnen und besahl sowohl der Regierung zu Ensisheim als auch der Stadt Billingen, sie "in alleweg zu schützen und zu schirmen", auch übernahm er 1544 den Schutz der beiden Weiler Dindenhosen und Serberzhosen durch die Landvogtei Schwaben. Uber des Abtes Sache ersuhr dadurch keine Förderung. Auch die Erwerbung des kleinen Klosters St. Ulrich dei Freiburg im Jahr 1546 brachte dem Abt Johannes wenig Freude. Dieses Klösterlein war verschuldet und besand sich in einem so übeln Zustand, daß der Abt Johannes es dem Abt von St. Peter gegen Wiederersat der Unkosten überließ.

Unterbeffen fam dem Abt die Silfe woandersher. Raifer Rarl V. war beunruhigt, als infolge des Nürnberger Religionsfriedens, den er 1531 mit bem Schmalkalbischen Bund abgeschloffen hatte, Die evangelische Sache in Deutschland, insbesondere in Sachsen, Brandenburg, Baben=Durlach, ber Pfalz und Württemberg rasch Fortschritte machte. Nachdem die evangelischen Stände gegen eine allgemeine Rirchenversammlung protestiert und eine Bersammlung beutscher Nation verlangt hatten, brach im Tobesjahr Luthers (1546) zwischen dem Kaiser und ben evangelischen Fürsten und Städten ber schmalkalbische Arieg aus. Der Raifer rudte in Schwaben ein und ber alte Bergog Ulrich mußte nicht nur Brandschatzung gablen, sondern auch feine wichtigften Festungen ben Raiserlichen einräumen. Als bann im April 1547 bie Evangelischen in der Schlacht bei Mühlberg unterlegen waren, schien die Sache des Evangeliums in Deutschland verloren. Durch bas augsburgische Interim verlangte ber Raifer im nachften Jahr, daß bie Evangelischen in Gottesbienft und Ceremonien ben katholischen Gebrauch wieder annehmen sollten. Ulrich, ber felbst landesflüchtig geworben mar, konnte fich diefer Forberung nicht wibersegen und nun war auch bes Abtes Stunde wieder gekommen. Er hatte fich in Augsburg burch feinen Schreiber hieronymus Bolt vertreten laffen, welcher auch geheime Mandate vom Raiser erwirkte, die den Abt "in seine Religion, Pralatur und alles

Einkommen restaurierten". Auf Grund Diefes faiferlichen Erlaffes verbot der Abt ben Unterthanen, die Gefälle ferner an den wurttember= gifchen Bogt abzuliefern; auch fundete er bem evangelischen Geiftlichen feine Stelle. Herzog Ulrich befahl bem Bogt, bas Bieh und die Früchte zu verkaufen; der Prediger folle fich in Stuttgart melben, wenn er fich in St. Georgen nicht langer halten konne. Um die gegenseitigen Rechte feftausehen, murbe vom 15. bis jum 17. Ottober 1548 in Wilbbad eine gutliche Unterhandlung zwischen Abgesandten des Herzogs und des Abtes gepflogen.2 Die Burttemberger verzichteten auf ben Anspruch, daß der Bogt und die Unterthanen bem Bergog hulbigten, ber Abt ben württem= bergischen Beamten Rechnung ablege, bei ber Abtsmahl ein herzoglicher Befandter zugegen sein folle und vom St. Georgener Rerngericht ber Returs an das württembergische Sofgericht gebe; auch gaben fie die Abberufung bes württembergischen Bogts und bes Predigers sowie bie freie Bermaltung bes Alosters zu. Dagegen verzichteten ber Abt und Konvent auf alle Forberungen, "bie fie wegen bisher erlittener Abnutung fahrender Guter und andern Beschädigungen zu machen befugt maren". Darauf erging an ben Obervogt am Schwarzwalb, Jost Münch von Rosenberg, ber fürftliche Besehl: "Daß er ben Bogt und Prabitanten. fo bisher wir in bem Rlofter St. Geörgen am Schwarzwald gehabt, auf bes würdigen unferes lieben befonderen Herrn Johann Abt und Konvents bafelbst Ersuchen, alsbalb abschaffen, auch ihm Pralaten und Ronvent zu geift= und weltlicher freier Berwaltung folches Alosters und bazu gehöriger Guter kommen, die Saal, Lagerbucher und Register, auch allen Borrat, ber an Getreibe, Sausrat und anberer fahrenber Sabe an bem und anbern Orten bem bemelbeten Klofter zuständig, noch auf diesen Tag unverandert, besgleichen die Binsbriefe, fo vom Gintommen bes Rlofters zu Leibringen erkauft, vorhanden find, folgen laffen, und obgleich biefelbigen Binsbriefe verlegt maren, die Binsleute an ihn Bralaten und Ronvent weisen soll". 3

Bier Tage barauf schrieb Jost Münch von Apirsbach aus an ben Abt, er werbe nach St. Georgen kommen und den Besehl des Herzogs vollziehen. Den Kassenvorrat von 450 Gulben behielt er jedoch bei der Übergabe für die Kentkammer zurück. Runmehr wurde der württembergische Amtmann Ludwig Kinkner, der seit 1543 sein Amt innehatte, zurückgezogen und statt seiner kam Hieronhmus Bolt als Amtmann des Abtes. Joachim Brüning, der nach der Austreibung im Jahr 1536 Beichtvater im St. Georgischen Frauenkloster St. Johann und hiernach

1546 Pfarrer in Ingolbingen geworben mar, wurde als Prior in das Rloster zuruckberufen, von wo er 1554 als Abt nach Münster ging.

Auch in Tennenbronn, Mönchweiler und Ingolbingen wurden wieber katholische Pfarrer eingesetzt.

# 2. Kapitel.

### Ein neuer Umschwung.

Wie wenig ber Abt aber auf die Sicherheit der neuen Berhaltniffe in St. Georgen vertraute, ertennen wir baraus, bag er fich bie Erlaubnis erwirkte, mit einem Jahresgehalt von 300 Gulben, 15 Malter Beizen, 20 Malter Safer und 26 Saum Bein fich in Billingen ober Rottweil niederzulaffen und in St. Georgen burch ben Groffeller einen Teil der Geschäfte versehen zu laffen. In der That vollzog fich bald wieber eine Anderung. Um 6. November 1550 beschloß Bergog Ulrich ju Tubingen fein an Wechfelfallen fo reiches Leben und fein Sohn Chriftoph übernahm die Regentschaft. Dieser hielt es für seine fürftliche Pflicht, "vor allen Dingen seine untergebene Landschaft mit der reinen Lehre bes beiligen Evangeliums zu verforgen und baneben in zeitlicher Regierung Ruh, Ginigkeit und Wohlfahrt anzustellen und zu erhalten". Bunachft murbe bas Interim abgeschafft, von welchem die Evangelischen Bürttembergs gefungen hatten: "Das Interim ich nit annimm, und follt' die Welt zerbrechen". 4 Zugleich ging herzog Chriftoph an die Reform der Alöster. Bu gut tam ihm dabei die damalige politische Lage. Rurfürft Morit, beffen Schwiegervater, Landgraf Philipp von heffen, mit Friedrich bem Matten von Sachsen von Raifer Rarl in ichmählicher Saft gehalten wurde, fiel vom Raifer ab und zwang biefen zum Bertrag von Paffau (2. August 1552), welchem im Jahr 1555 am 25. September ber Augsburger Religionsfriede folgte. Durch biefen Religionsfrieden wurde ben weltlichen Fürsten gestattet, ihre Länder ju reformieren, und somit bem Bergog Chriftoph freie Sand gegeben, mas auch balb in St. Georgen fich zeigte.

Ms nach bem Regierungsantritt Christophs der Obervogt Jost Münch am 4. Januar 1555 die Erbhuldigung für den neuen Landes= herrn in St. Georgen hatte abnehmen wollen, erzwang es der Abt, daß erst am 26. Juni 1555 durch den Hornberger Untervogt dieselbe gesichehen konnte und zwar nicht für den Herzog als Landesherrn sondern nur als Schirmvogt des Klosters.

Als aber Christoph am 3. Januar 1556 bie neue Klosterordnung einführte, bezog er auch unbedenklich St. Georgen unter dieselbe. Merk-würdigerweise nahm der Abt diese nach einigem Protest an. Am 10. Juni 1556 wurde zwischen dem Abt und dem Konvent einerseits und zwei württembergischen Käten andrerseits die Abmachung getrossen, daß der äußere Konvent, d. h. die auf Propsteien St. Georgischer Klöster und auf auswärtigen Pfarreien\*) besindlichen Mönche den katholischen Glauben beibehalten dursten; der innere Konvent aber, d. h. die im Kloster wohnenden Mönche nahmen dis auf zwei unter Borbehalt einer viertel= oder halbjährigen Probezeit die neue Ordnung an, durch welche die Messe abgeschafft und ein Morgengebet für Kaiser, Herzog und Abt angeordnet wurde. Auch sollte ein Klosterpräceptor angestellt werden, um den Mönchen theologische Borlesungen zu halten. Christoph beabsichtigte nämlich, die Klöster zu evangelischen Klosterschulen umzuschaffen.

Als die St. Georgener Mönche in Stuttgart vorstellig wurden und um die Erlaubnis baten, in einer eigenen Kapelle wieder Messe lesen zu dürsen, schlug es ihnen der Herzog ab. Vielmehr sandte er am 11. Juli 1556 Marx Füeß als evangelischen Geistlichen (Prädikant) nach St. Georgen, und gleichzeitig den ersten Klosterpräceptor in der Person des Joachim Decius, so daß von da an zwei evangelische Geistliche dahier waren. Auch zwei lutherische Zöglinge stellten sich für den Präceptor ein.

Mary Füeß wurde am 6. Juni 1559 von Erhard Frischmann ersetzt, der vom Abt einen Gehalt von 30 Gulden und freien Tisch erhielt. Aus dem Jahr 1564 ist die Nachricht überliesert, daß dem Pfarrer die Auflage gemacht wurde, die Kinderlehre gemäß der herzog-lichen Kirchenordnung einzurichten; derselbe mußte jedoch berichten, daß das junge Volk den fürstlichen Anordnungen sich trotzig widersetze.

### 3. Kapitel.

# Cvangelische Abte.

Herzog Christoph befolgte bei der Resormation der Klöster die Praxis, die katholischen Übte in Amt und Würde, mit bestimmtem Einstommen und Sig im Landtag zu belassen, die starben oder zurücktraten, und dann evangelische an ihre Stelle treten zu lassen. Letzteres suchte der Konvent zu St. Georgen zu verhindern, als am 8. April 1566

<sup>\*)</sup> Wie Tennenbronn, Mondweiler.

Abt Johannes Kern zu Villingen gestorben mar. Sein Tob murbe vom 8. bis jum 17. April verheimlicht und fein Leichnam erft am 20. April bei ben Billinger Barfugern bestattet. Unterbeffen hatte man Riko= bemus Leupold jum tatholifden Abt ermahlt, bem bie St. Georgifden Ortschaften mit Ausnahme ber jetigen Rirchspielgemeinden und ber Orte Mondweiler und Stockburg ichwuren. Er regierte über bas unter öfterreichischem und fonftigem Schutz befindliche Aloftergebiet von 1566-1585, war ein auch bei seinen Gegnern um seines lauteren Charatters willen hochgeachteter Mann<sup>5</sup>, der zwar sein Leben lang beim Rammergericht zu Sbeber gegen Bergog Chriftoph feine Rechte an bas Rlofter verfocht, aber in Birklichkeit nie nach St. Georgen gekommen ift. Herzog, bem seine Bahl angezeigt wurde, nahm bieselbe nicht an, vielmehr besetzte er bas Kloster am 21. April, wiederum am 4. Mai, und nochmals am 16. Mai, an welchem letteren Tage er den Spezialsuperin= tenbenten Severus Berfinus als erften evangelischen Abt von St. Georgen aufstellen und in fein Umt einführen ließ; ein taiferlicher Rotar, welcher gegen biefe Wahl proteftieren follte, hatte feinen ichriftlichen Brotest burch die Alosterpforte geworfen.

St. Georgen und die Stäbe, ferner Mönchweiler, Stockburg, Rappel, Schabenhausen, Bühlingen und Wilbenstein huldigten dem Abt Bersinus. Einen Bersuch, die St. Georgischen Orte Dintenhosen und Herbertshosen bei Ehingen, sowie Ingoldingen bei Waldsee durch württembergische Reiter wegzunehmen, vereitelte der österreichische Landvogt.

Seit der Zeit gab es zwei St. Georgische Abte: einen evangelischen, der im Kloster wohnte, und einen katholischen, der zu Villingen sich aushielt. Der evangelische stand unter dem Schutz des Herzogs, der katholische hatte seinen wenn auch schwächeren Rüchalt an der österreichischen Regierung zu Ensisheim. An die letztere wandte sich denn auch Abt Nikodemus mit der Bitte, ihm zur Aussolgung der von Württemberg besetzten Dörfer Kappel und Schabenhausen zu verhelsen. Erzherzog Ferdinand nahm sich zwar des Abtes an, aber Herzog Christoph rechtsertigte sich und die Sache wurde dann beim Reichskammergericht anhängig, wo sie dis in das solgende Jahrhundert unter den Atten begraben lag. Am 20. November 1567 ließ Abt Nikodemus sich mit seinem Konvent unter die Villinger Satzbürger ausnehmen um 20 Gulben jährlichen Zins.

Als ber evangelische Abt Berfinus am 28. Februar 1567 gestorben war, trat M. Heinrich Rent in die Warde ein, die er von 1567 bis

1599 innehatte, nachdem er 1583 auch die Superintendentur von Sulz erhalten hatte. Zu seiner Zeit war unter den St. Georgener Alostersschülern der 70er Jahre auch Matthias Hafenreffer, der spätere berühmte und gelehrte Prosesson der Theologie und Kanzler der Tübinger Universität, Schwiegersohn von Johannes Brenz.

Abt Rent hatte mit dem Billinger Abt einen Prozeß. In den 90er Jahren erhielt der Billingische Bürger Michael Schwerdt vom Herzog die Erlaubnis, aus dem Rehlinwald jährlich 600 Klaster Holz zum Betried seiner Eisen= und Kupserschmiede zu schlagen gegen die Entrichtung von sechs Kreuzern pro Klaster. Was dagegen zu Schindeln und Sägpstöcken tauglich sei, solle dem Kloster ausgesolgt werden. Gegen dieses Abkommen protestierte der katholische Abt, indem er die Hilse des Villinger Magistrats anries, welcher auch den Kauf mit Beschlag belegte. In der Folge kam es zu einem Holzprozeß, dessen Kosten der Villinger Abt zu tragen hatte. Der Herzog ließ an seine Kommissare auf dem Wald die Weisung ergehen, "die forstliche und glaitliche Obrigkeit handzuhaben und die Protestation der Villinger mit Prügeln und trockenen Streichen abzutreiben"; auch besetzte er die Stelle eines Waldmeisters auss neue.

Abt Rent überlebte seinen katholischen Kollegen Leupold, welcher am 17. September 1585 starb und im Propst von St. Mary, Blasius Schönlein, einen Nachsolger erhielt. Gegen bessen Wahl protestierte Württemberg, worauf von der österreichischen Regierung in Innsbruck an Billingen, Chingen und die Amtleute der Landvogtei Schwaben und der Hertschaft Hohenberg der Besehl erging, den Abt Schönlein in seinen Rechten und Gütern zu schützen. Derselbe trat 1595 insolge einer Untersuchung zurück, oder er wurde abgesetzt. Schoe März 1595 solgte ihm Michael Gaisser von Ingoldingen, ein kränklicher Mann, aber ein guter Haushalter und hohen Berstandes.

Der evangelische Abt Rent starb im Jahr 1599. Seine Nachfolger waren Johannes Weckmann, Michael Österlin und Christoph Brunn. Letzterer hatte ben Prinzen Ludwig Friedrich auf seinen Reisen nach Frankreich und England als Beichtvater begleitet und er ließ seine auf diesen Reisen gehaltenen Predigten drucken. Sein Nachsolger Georg hingher (1618—1624) kam als Prälat nach Alpirsbach. Mit ihm find wir in die Zeit des dreißigjährigen Krieges eingetreten. Der letzte evangelisch-lutherische Abt, welcher im Kloster wohnte, war Ulrich Pauli, der von 1624 bis 1630 regiert hat und nach

feiner Bertreibung bis 1637 Pfarrer in hainingen bei Göppingen ge-

### 4. Kapitel.

## Im dreißigjährigen Krieg.

Der "große Arieg", welcher von 1618 bis 1648 Deutschland versheerte und aus dem blühenden Baterland eine Ruine machte, hat auch das Aloster St. Georgen in Trümmer gelegt. Schon sieben Jahre hatte er gedauert, bis sein Schauplat auch auf den Schwarzwald verlegt wurde, und erst nach zehn Jahren wurde die Ariegssackel auch in unsere Gegend getragen.

Im Jahr 1629 hatte Raiser Ferbinand II., auf beffen Seite gerabe bas Rriegsglud war, bas Restitutionsebitt erlaffen, fraft beffen alle seit dem Baffauer Bertrag (1552) eingezogenen Stiftungen und geiftlichen Guter ber römischen Rirche gurudgegeben werben follten; auch murbe ben fatholischen Ständen die unbedingte Freiheit zugeftanden, in ihren Sanbern ben Protestantismus auszurotten. Dieses Cbift entfachte bie nie erloschene Soffnung des Billinger Abtes von neuem, wieder in den Befit seines Gotteshauses zu kommen. Und seine Soffnung ichien fich balb zu erfüllen. Schon am 22. August 1629 wollte die kaiserliche Restitutions= kommission, welche die Ruchaabe des Rlofters an den Abt bewirken follte, ihr Werk beginnen. Der Bergog von Bürttemberg hatte fich aber an bie Freiburger Univerfität gewandt und von ihr ein Gutachten erlangt, nach welchem die murttembergischen Rlöfter von bem Cbitt nicht betroffen wurden, da die Reformation in Württemberg schon 18 Jahre vor dem Paffauer Bertrag eingeführt worden fei. Dieses Gutachten hatte ber herzog nach Wien gefandt; unterbeffen ließ er die Rommiffion um Berjug bitten, bis bie Gefandtichaft von Wien gurudgekehrt fei. So murbe bie Besitzergreifung bis jum 27. August 1629 verschoben. Unter ben Monchen zu Billingen herrschte unterdeffen große Freude. Alle wollten am 27. mit nach St. Georgen und die gurudbleiben mußten, murrten wider den Abt. In der Frühe des 27. brachen fie mit etwa 200 Reitern, vier Bagen und einer Sanfte von Billingen auf und um elf Uhr tamen fie in St. Georgen an. Aber die Bürttemberger waren nicht gesonnen, fich ohne weiteres vertreiben zu laffen. Die Rommiffion fand die Alofterthore verschloffen und die Mauern mit württembergischen Musketieren besetzt. Rach langerer Berhandlung zogen die Billinger unverrichteter Sache und mißmutig wieder nach Hause, und die Herren von der Rommission (es waren der Bischof von Konstanz, der Fürstabt von Kempten, der Graf von Sulz und der Reichshofrat von Stogingen) kehrten bis auf einen wieder in ihre Heimat zurück.

Unterbessen war ber württembergische Gesandte am kaiserlichen Hof auch nicht unthätig gewesen, und es kam am 5. September an den Abt die kaiserliche Botschaft: "man solle die Inhaber der geistlichen Güter nit übereilen, aber die nach dem passauer Bertrag eingenommenen Orte zurückgeben". Der Abt schrieb hierzu in sein Tagebuch: "So ist mir alle Hofsnung genommen, kraft und mittelst der kaiserlichen Kommission mein Kloster zurückzubekommen".

Da fam ihm von Speper her frohliche Runde. Das Reichstammer= gericht ftand nicht im Rufe einer prompten Geschäftserledigung. Auch ber Prozeß, welchen weiland Abt Nikobemus bei ihm angestrengt hatte, schwebte icon 64 Jahre und Rlager wie Angeklagter ruhten langft im Diefer Prozeß wurde nunmehr am 11. Marz 1630 entschieben und zwar (Ballenstein hielt zu jener Zeit gerade ben Bergog von Burttemberg in Schach) zu Gunften bes Abtes. Das Urteil lautete. ber Beklagte (nämlich Gerr Ulrich, jest Ludwig Friedrich, Bergog ju Württemberg) habe das Gotteshaus nebst beswegen erlittenem Schaben und Intereffe abzutreten, wiedereinzuräumen und gurudzugeben. "Als wir ihn bazu wie auch in die Gerichtsköften gebachten Rlägern zu ent= richten und zu bezahlen hiermit verurteilen und verdammen."10 Unter bemfelben Datum wurde an den Bergog ein Bollgugsbefehl geschickt, in welchem dieser scharf gemahnt wurde, dem Urteil nachzukommen "bei Strafe von gehn Mart lothigem Golb". Wenn früher ber Abt vergeblich einen Bergleich angeboten hatte, so war er jest in ber gunftigen Lage, ein Anerbieten bes Bergogs gurudzuweisen; er verweigerte auch eine Unterredung mit bem württembergischen Amtmann. Am 7. Gep= tember 1630 erschien wieder eine kaiserliche Rommission und ber Abt murbe mit Silfe ber Billinger, welche ihn bewaffnet nach St. Georgen begleitet hatten, wieder eingesett (immittiert); feine Unterthanen aber wurden des württembergischen Gides entbunden.

Zwar legten die württembergischen Beamten Wurmser und Schmied Protest ein gegen die Huldigung der St. Georgischen Unterthanen, serner weil der Abt sich der landessürstlichen Obrigkeit entziehen wolle, die evangelische Religion abschaffe und die fürstlichen Zolltafeln beseitige. Aber ihr Protest hatte keinen Ersolg. Vom 2. November an wohnte

ber Abt wieder im Kloster; zu diesem Tage lesen wir in seinem Tagebuch: "Ich bin von Billingen weggezogen und heimgekehrt". Um so lieber mag er heimgekehrt sein, als die Stadt Billingen ihm und dem Konvent infolge der aus den Mißhelligkeiten mit Württemberg entstandenen mannigsachen Störungen nicht günstig gesinnt war.

Es mar Georg Gaiffer, ber bamals ben Abtshut trug. 3m Jahr 1595, als St. Georgischer Unterthan ju Ingolbingen geboren, tam Georg in bas Aloster, wurde Prior 1621 zu Amtenhausen, 1627 zu Rippoldsau und noch im letteren Sahr erhielt er bie Bralatur ju St. Georgen. welche er bis zum 29. August 1655 innehatte. Er war zweifellos ein tüchtiger Mann, thatkraftig und ausbauernd, trop einer öfters wiebertehrenden Krankheit unermüdlich. In den bewegten Zeitläufen mar auch sein Leben vielbewegt; oft war er auf Reisen, jahrelang beschäftigte ihn fein Beruf balb in Billingen, balb in St. Georgen; er batte mit vielen geiftlichen und weltlichen Berfonen ichriftlichen und verfonlichen Bertehr. Tropbem fand er immer noch Zeit, nicht nur die wichtigen Weltbegebenheiten sondern auch die kleinen Erlebniffe des Rlofters aufzuzeichnen. Und wie er bie friegerischen Bewegungen ber feindlichen und befreunbeten Beere notiert, fo vergißt er auch nicht, es anzumerken, wenn ber Billinger Fastnachtslärm ihn geftort, ober wenn er seinen Leuten die "Sichelhendhi" gegeben bat.

Bunachft ging er mit vielem Gifer baran, ben katholischen Gottes= bienft wieder einzurichten. Schon am 3. November hielt er ben Gottes= bienft in St. Georgen, zwei Alofterbruder hielten ihn in Monchweiler und Tennenbronn ab. Wie ungern die Leute der tatholischen Rirche fich wieder zuwandten, erseben wir beutlich aus ber Saltung berfelben in ber nächsten Zeit. Zum ersten tatholischen Gottesbienst hatte fich von famt= lichen Stabsvögten nur ber von Rurnach Namens Raltenbach eingefunden ; bie übrigen wohnten bem evangelischen Gottesbienste an, welcher in ber Laurentiuskirche ftattfand. Darum berief ber Abt am nächsten Mittwoch die Boate von Sommerau, Schiltach und Kurnach zu fich und stellte ihnen bor, wie wenig fie im Sinne bes Raifers handelten, wenn fie ben tatholischen Gottesbienft vernachläffigten und ben "teberischen" besuchten. Auch der Gerzog von Württemberg stelle es ihnen ja frei, welche Rirche fie besuchen wollten. Sie sollten boch wenigstens fo lang bem Raiser gehorchen, bis von diesem anders beschloffen sei. Romme ein anderer Befchluß bes Raifers, fo werbe er felbft mit Sanden und Fugen bazu mithelfen, baf bemfelben Genuge geschehe. Der Bogt von Sommerau bat ben Abt, es ihnen nicht zu verbenken, wenn sie ben evangelischen Gottesdienst besuchten; sie seien von Kind auf daran gewöhnt und könnten jetzt sast nicht mehr anders. Der Abt mußte zwar zugeben, daß es sür die Bögte und ihre Gemeindeglieder schwer sei, einen Mittelweg zu sinden, um weder beim Kaiser noch beim Herzog Anstoß zu erregen; aber vom kaiserlichen Besehl könne er nicht abgehen. Als er auch die Bitte der Bögte, ihnen wenigstens so lang den Besuch der evangelischen Kirche zu gestatten, als der evangelische Pfarrer noch in St. Georgen bleiben werde, was ja mutmaßlich nicht mehr lang der Fall sei, abschlug, versprachen sie zu gehorchen und auch die andern zum Gehorsam zu veranlassen.

Nun brach für die Evangelischen in St. Georgen und in den Stäben eine schwere Zeit herein. Sie wurden zum Besuch der katholischen Kirche gedrängt und auch mit schweren Geldstrafen belegt, wenn sie die Lorenz-kirche besuchten.

Richt alle hielten bem Drängen stand. Als am 10. Rovember Pater Simon nach Mönchweiler kam, um bort den Gottesdienst zu halten, tras er den lutherischen Prediger schon auf der Kanzel. Hernach wurde den Leuten vom Bogt Jakob Agrikola vorgestellt, es sei nicht die Meinung des Württemberger Herzogs, daß sie nur die lutherische Predigt hören sollten; vielmehr stehe es jedem frei, nach katholischer oder evangelischer Weise zu leben. Infolgedessen kehrten viele in die Kirche zurück, um auch die Wesse zu hören. Der Bogt von Mönchweiler meinte: "Ei, wir können den Priester nit allein in der Kirche lassen; es wäre ein Unschick". Ein anderer sagt: "Ich will gehn, mich wieder an mein altes Ort stellen", und ein dritter: "Ich hab gehört, es sei allzeit gut, in die Kirche gehen". Als am anderen Tag der Abt den Gottesdienst in Mönchweiler selbst abhielt, war dieser ziemlich besucht, besonders von Weibern.

Es fehlte aber auch nicht an Widerstand. Als die Kommission dem evangelischen Pfarrer in Buchenberg den Abzug befohlen hatte, bewachten die Buchenberger ihre Kirche, und vier Männer, nämlich Johannes Kieninger, J. Winterhalder, Christian Kieninger und Jakob Fallet läuteten "das lutherische Gebet" mit Waffen in der Hand.

Am 11. Rovember kam die Nachricht an den Abt, für Oberbaldingen und Biefingen <sup>11</sup> sei ein eigener Prädikant angestellt worden, nachdem bisher der eine Pfarrer in Öfingen die drei Orte allein versehen hatte. Da angeordnet war, daß die "neuerdings wieder eingedrungenen Prädikanten" (Prediger) binnen zwei Tagen aus den Klosterortschaften weichen und im Weigerungsfall durch Soldaten vertrieben werden, auch alle Unterthanen den katholischen Gottesdienst besuchen sollten, so wollte der Abt diesen Besehl den Prädikanten von Mönchweiler und St. Georgen eröffnen. Der von Mönchweiler war aber gerade in Buchenberg, dann in Hornberg abwesend; der Abt verbot dem Mönchweiler Gastwirt, bei welchem der Prädikant wohnte, diesem noch länger als zwei Tage Speise und Trank zu verabreichen. Der St. Georgener Prädikant, welchem von den Zeugen Jakob Agrikola, Beit Henninger und Michael Beisser der Besehl eröffnet wurde, erwiderte unerschrocken, er habe sich nicht eigenwillig in das hiesige Amt gedrängt, vielmehr sei er auf Besehl seines Fürsten da, dem er gehorchen müsse, auch wenn dieser ihm besehlen würde, in die Türkei zu ziehen. Im übrigen werde er weitere Antwort geben, nachdem er sich mit dem Bogt von Hornberg besprochen habe. Auch die Schlüssel zur Lorenzkirche, die ihm abverlangt wurden, lieserte er nicht aus.

Als die Berordnung auch den Einwohnern der Stäbe eröffnet werden follte, tam der Bogt von Hornberg zuvor, indem er die Leute am Rlofterthor abfaßte und ihnen mitteilte, ber Bergog habe mit Freuden bernommen, daß die evangelischen Prediger auf ihren Stellen verharrten und von den Unterthanen freudig aufgenommen und gehört worden seien. Sie sollten nur nicht auf die Rommission hören, vielmehr unter bem Schutz des herzoge fest beim Evangelium verbleiben. Nunmehr murben die Leute zweifelhaft, ob der Kaiser das Recht habe, die Brediger aus= Darum berief ber Abt die Bewohner ber vier Stabe ju fich: aber es erschienen nur brei: Johannes Sannoldt, Gunther und ber Sager. Der Abt machte biefe mit ber Berordnung bekannt und frug fie um ihre Ansicht. Sie erwiderten jedoch vorsichtig und ausweichend, die Obrigkeiten möchten die Sache unter sich ausmachen. Unterdessen hatten die anderen fich in der Serberge außerhalb bes Alosters versammelt. Sie gaben sich gegenseitig ben Wunsch fund, wurttembergisch und evangelisch Bis in die Pralatur brang der Larm ihrer Berhandlungen und der Ruf: "Sie aut Burttemberg!" Noch um elf Uhr in der Nacht hörte der Abt fie Bfalmen fingen.

Am 21. November erging von neuem an die Pfarrer zu St. Georgen und Mönchweiler der Befehl, zur Bermeidung schwerer Strafe sich des Gottesdienstes zu enthalten. Beide reisten nach Hornberg, um dem Obervogt Mitteilung zu machen, aber schon am folgenden Tag kehrten sie, wie der Abt berichtet, unter dem Jubel der Bevölkerung und in Begleitung einiger Musketiere ein jeder in seine Gemeinde zurück.

Am 6. Dezember wurde ben Bögten ber Gemeinden ber Rommiffionsbefehl öffentlich verlesen, wonach die Leute ben tatholischen Gottesbienft zu befuchen, ben evangelischen Geiftlichen abzuschaffen und bem Abt zu geborchen batten. "Die Bogte ftedten eine Zeit lang bie Ropfe gusammen und gingen bann ohne weitere Entgegnung meg. Aber nach bem Beggang larmten einige, mit so einer papierenen Rommission sei es nichts; berartige Schreiben konne jeber machen und jebenfalls miffe ber Raifer nichts bavon." Dem Pfarrer murbe ber Befehl besonders eröffnet, und zwar in der Mühle, wo er seine Wohnung hatte. Erft wollte man ihn durch den Ortsvoat, dann durch den Reitknecht des Abtes zur öffentlichen Berkundigung bes Befehls in ber katholischen Rirche holen laffen; er entgegnete aber, er habe vom Bralaten "weber Speis noch Lohn". Als eine Rommiffion fich zu ihm in feine Wohnung begab, erklarte er beftimmt, er weiche nur auf Befehl bes Bergogs. Diefer ftanbhafte Pradikant war der Magister David Ranz. Er hatte später in mehreren Gemeinden, in benen er angestellt mar, viel von ber Kriegsnot und ber allgemeinen Armut, welche ber Rrieg mit fich brachte, zu leiben, nachbem er feinen gangen Befit hatte veräußern muffen.

Aus den letzten Tagen des Jahres 1630 und den ersten Tagen von 1631 berichtet der Abt mancherlei Äußerungen der Mißstimmung gegen ihn und der Abneigung gegen den katholischen Gottesdienst. Jos im Glashof stellte den Vogt zur Rede, weil er die Alosterkirche besucht habe; wo er auch hin denke oder wie er es verantworten wolle, daß er von der wahren, evangelischen Religion wolle abtrünnig werden? Als Christian Reuter von Brigach, ein eifriger Parteigänger des Abtes, die Abteikirche besuchen wollte, suchten ihn sechs Leute mit Gewalt davon abzuhalten. Ein gewisser Nörwein von Langenschiltach äußerte sich, man werde noch innerhalb weniger Wochen die Mönche allerorts wieder aus den Klöstern verjagen. Balentin Weber, desse Frau in die katholische Kirche zur Beichte gegangen war, hat ihr deswegen "übel und schmählich zugeredet und gethan".

Bu dieser Zeit, am 22. Dezember 1630, richtete Kaiser Ferdinand an den Herzog eine strenge Berwarnung, weil er die ausgetriebenen Pfarrer des Klostergebiets wieder eingesetzt und den Unterthanen den Besuch des evangelischen Gottesdienstes anbesohlen habe. 12

Inzwischen hatte Guftav Abolf, ber Schwebenkönig, seinen Siegeslauf burch Deutschland angetreten. Im September 1631 errang er einen

großen Sieg über die Raiserlichen unter Tilly, und im Triumph zog er burch Thüringen und Franken an den Rhein. Bahrend er von da wieder burch Franken ins Bagerifche eilte, mandten fich fleine Teile feines Seeres burch ben Odenwald in die Pfalz. Am 29. Dezember 1631 eroberten fie Mannheim, balb barauf auch Bruchfal und Bretten. Im Februar 1632 brangen fie bis Willftatt und burch Schwaben bis an ben Bobensee. Bürttemberg, bas burch ben kaiferlichen Felbherrn Egon von Fürstenberg im Juli 1631 gezwungen worben war, feine Truppen zu entlaffen, atmete wieber auf und es machte fich alsbalb auch wieber baran, bas Rlofter St. Georgen zu gewinnen. Um 19. Januar 1632, als ber Abt gerade auf einer Reise sich befand, feste es sich durch einen unerwarteten Überfall wieder in ben Befit der Abtei. Die Monche fanden ihre Buflucht wie früher in Billingen, von wo aus ber Abt nach feiner Rucktehr Rlage führte, auf die er vom württembergischen Rotar die Antwort erhielt, daß die Besitnahme nicht dem Raifer zum Trot, sondern zur Erhaltung der württembergischen Obrigkeit erfolgt sei.

Nun bachte Berzog Julius baran, auch Billingen und Rottweil ein= gunehmen. Bu bem 3med hielt er im Marg und April feine Mufterungen bei Tuttlingen ab. Um 17. April melbete ber Schneiber Joh. Rat. Seinemann von St. Georgen bem Abt nach Billingen, baf ein ganger Bagen mit Munition, Pulver und Blei jum Rlofter geführt worben fei. Im Juni wurden bie Truppen ju St. Georgen verftartt und auch nach Peterzell und Mönchweiler Befatung gelegt. Um 4. Oftober rudten die wurttembergischen Oberften Rau und v. Gultlingen vor Billingen und in ber Stadt gab es fturmische Auftritte, ba man fich nicht einigen konnte, ob man die Mauern verteidigen ober eine gelinde Rontribution entrichten wolle. 18 Die Erbitterung richtete fich fclieglich gegen den Abt, und der Billinger Bürgermeister Frendurger erklärte: "wir Billinger haben so lang keine Ruh noch Sicherheit, als der Abt hier ift; und wenn er nicht fort will, so wollen wir ihn felbst ausfertigen, vorher ift boch keine Rube". Der württembergische Amtsverwefer Georg Schmidt zu St. Georgen hatte nämlich die Abtretung bes St. Georgischen Pfleghofs in Billingen verlangt: "fonft werbe man's mit an ber Sand habenden Mitteln an ber Stadt einzufommen wiffen". Der Abt ließ einen Teil ber Urfunden nach Engen, Radolfzell, Ronftang und schließlich in die Schweiz in Sicherheit bringen, andere murben spater nach Furtwangen verbracht.

Raldfdmibt, St. Georgen.

Digitized by Google

Bur Freude des Abts erschien am 7. November Oberstlieutenant Hans Werner Ascher, von der österreichischen Regierung gesandt, und setzte die Stadt in Verteidigungsstand. Darauf hin verstärkte aber auch Oberst Rau, der in Radolfzell sein Hauptquartier hatte, seine Besatzungen in St. Georgen, Peterzell und Mönchweiler.

Unterbessen kam ber schwebische Felbmarschall Horn das Höllenthal herauf und forberte am 6. Januar 1633 die Stadt Billingen zur Übergabe auf; dasselbe that der württembergische Landhosmeister Pleikart von Helmstätt. Als Äscher die Übergabe verweigerte, zog Horn alsbald ab, aber Rau belagerte die Stadt vom 10. bis 24. Januar, worauf er sich auf St. Georgen, Peterzell, Mönchweiler und Schwenningen zurückzog. Auch von da wich er zurück, als bei Tuttlingen kaiserliche Truppen sich zeigten.

Nun machte Ascher mehrsache Aussälle in die Umgegend. <sup>14</sup> Am 22. Februar wurde Mönchweiler zum Teil und am 25. Februar auch der Rest geplündert und eingeäschert. Tags darauf ward in St. Georgen, Peterzell und Stockburg geplündert; das gleiche geschah am solgenden Tag. Im März wurden von der Billinger Besatzung Peterzell, St. Georgen und Oberkirnach geplündert und des Viehs sowie der Früchte beraubt; auch wurde am 8. März die Peterzeller Glocke nach Villingen geholt. Um diese täglichen Brandschatzungen, von denen auch Hornberg, Kürnach, Thannheim, Hochemmingen, Biesingen, Donaueschingen und Schabenhausen betroffen wurden, abzuwehren, bat man den Herzog Eberhard, welcher unterdessen die Herrschaft angetreten hatte, Villingen aufs neue zu belagern, was vom 15. Juni dis 5. Oktober auch geschah. Die Stadt widerstand jedoch siegreich.

Raum waren die Württemberger wieder abgezogen, so begannen die Villinger Stadtbürger ihre Streifzüge wieder, und diesmal richteten sie ihr Augenmerk besonders auf St. Georgen 15, weil dieses der Hauptstützpunkt der Württemberger gewesen war. Am 13. Ottober 1633 erschienen sie hier und steckten das außerhalb des Alosters befindliche Amthaus\*) in Brand. Die Sinwohner waren gestohen und niemand war zum Löschen da. Der Wind trug die Flamme zum Aloster hinüber, die Abteistirche wurde von ihr ersaßt und das Aloster bis auf einen einzigen Bau, welcher abseits stand, in einen Trümmerhausen verwandelt.

<sup>\*)</sup> Dasfelbe ftanb auf bem Grunbstud, auf welchem heute bas Gafthaus jum Abler fteht.



So ift nach einem Bestehen von 550 Jahren das Aloster durch die Freunde des Abtes zerstört worden, um nie wieder aus den Trümmern zu erstehen. Als am Abend dieses Schreckenstages die geängsteten Bewohner sich in ihr Dorf zurückwagten, bot sich ihnen ein trauriger Anblick. Auch im Dorse hatte der Brand sich weiter verbreitet und von allen Häusern waren nur noch zwei übrig geblieben — "daß niemand mehr da wohnen können". 16

Noch war die Alage um den Untergang des Dorfes in St. Georgen nicht verstummt, als am 22. Februar 1634 wiederum Billingische Keiter erschienen. Sie verbrannten die noch übrig gebliebenen Häuser des Dorfes. Auch den erhalten gebliebenen Kornspeicher zündeten sie an, aber er widerstand dem Feuer. In diesem Brande kamen zwei Menschenleben um: die Frau des Andreas Hettich und ein Kind des Boten Günther. Der Bürgermeister von Billingen, welcher ob dieser That von einem Anhänger des Abtes zur Kede gestellt wurde, erklärte, daß der Magistrat und Senat es so beschlossen hätten, damit der Feind nicht wiederum in St. Georgen Fuß fassen könne.

Auch von mehreren Raubzügen der Billinger in unser Rirchspiel ift aus ben nächsten Monaten zu berichten. Um 28. Februar 1634 haben fie in Sommerau und im oberen Brigachthal 27 Stud Bieh und mehrere Pferde geraubt. Um 27. April wurde in Oberkirnach geplun= bert, am 3. Mai ebendaselbst, am 7. Mai ift aus Langenschiltach Bieh weggetrieben worden, ebenso am 8. aus der Gegend von St. Georgen. Um 9. Juli wurde in Oberkirnach ein Sof ausgeplündert und noch am 30. Juli 1634, als schon ber schwedische Oberft Gaffion die Waffer= belagerung von Villingen vorbereitete, wurden in Beterzell und Römlens= borf mehrere Saufer in Afche gelegt, gegen 40 Perfonen getotet und das Vieh weggeführt. Von Öfingen bis hinunter nach Schiltach und Rirnbach gingen die Streifzüge ber Billinger, auf benen fie plunderten, sengten und mordeten, und so groß mar infolge ber langen Kriegsnot bie Bermilberung ber Gemüter geworden, baß 3. B. auf einem folchen Raubzug nach Thunningen sich Weiber und Rinder anschloffen. feine Unterthanen aufgeforbert, suchte ber Billinger Abt zu vermitteln und er brachte fich badurch bei den Billinger Bürgern in den Berbacht, er sei mehr schwebisch als kaiserlich und gonne ben Württembergern mehr Gutes als ben Bürgern. "Es ift weber hilf noch Rat", so klagt er und er findet, daß "im Flieben und Liegen besteht bieser Zeit Rriegen".

Nach St. Georgen tam er erft nach Aufhebung der Wafferbelagerung

und nach einer Reise in die Schweiz wieder. Am 23. September 1634 stand er händeringend vor den Trümmern seiner Abtei, die sein Stolz gewesen war und auf deren Erhaltung er so viel Mühe verwendet hatte. Er beschreibt die Empfindungen, welche der traurige Andlick in ihm wachrief, mit solgenden Worten: "Entsehen hat mich dis ins Mark ergriffen. Besonders schwerzt mich der Verlust der Kirche, deren Decke halb zerstört ist und jeden Augenblick einzustürzen droht. Alle Gebäude sind gänzlich ausgebrannt dis auf die Rapelle des Rapitelhauses und den Kornspeicher." Er gab sosort Besehl, als notdürstige Wohnung einen zweistöckigen Bau\*) zu errichten und kam schon am andern Tag wieder, um mit dem Zimmermann zu aktordieren. Bon da an ritt er ost von Billingen, wo er jeht beständig wohnte, herüber, bald um Gottesbienst zu halten, bald auch um Klagen der Unterthanen anzuhören und allerhand Anordnungen zu treffen.

Das Plundern seitens der Billinger borte nunmehr auf; der Da= aiftrat, ber Markgraf Wilhelm von Baben und die kaiferliche Arieaskommission erließen ein Berbot dagegen. Nunmehr richtete aber die Stadt Billingen ihr Begehren auf ben Besit ber wurttembergischen Umgegend. Sie erbat sich im Marz 1635 burch eine Deputation beim Raifer außer brei anbern Bergunftigungen ben Genug ber eingenomme= nen württembergischen Umter bis zur anderweitigen Underung bes Serzogtums, und die Ginhandigung der Umter hornberg und Tuttlingen als Eigentum ober gegen Pfanbicbilling; auch folle ihr bas Recht ber freien Birich (Gerichtsbarkeit) auf bem Gebiet bes Alofters St. Georgen bergestellt werben. Der Raifer bewilligte alle Buntte, machte jedoch bie Gewährung von ber Genehmigung bes Ronigs Ferbinand abhangig. Diefer aber wies bie Forberung, gerabe soweit fie St. Georgen betraf, ab. "weil bei inmittelft verandertem Stand und anderwärtiger Bewandt= nis ber Läufe ber Beiten aus erheblichen Ursachen bie Überweisung ber württembergischen Umter und der freien Pirsch auf dem Schwarzwald jest sich nicht praktizieren laffen, also konnte bas eine und bas andere nit Statt haben".

Inzwischen war in St. Georgen wieder Einquartierung angekommen. Um 27. März 1635 erschien ein Rittmeister bes Herzogs Karl von Lothringen und forberte Quartier für eine Schwadron Reiter. Die Ein-

<sup>\*)</sup> Derselbe enthielt unten ein großes Gewolbe, bas als Ruche biente, und zwei kleinere; im zweiten Stock waren eine Stube, zwei Rammern und eine kliche.



wohner hatten fich in ben Balbern verstedt und fo forberte er ben Abt auf, ihnen zu befehlen, bag fie aus ihren Schlupfwinkeln hervortamen und seinen Solbaten Speise und Trank reichten. Man kam nun überein, daß die Thaler Aurnach, Brigach, Sommerau und Langenschiltach mahrend gehn Tagen je gehn Thaler aufbringen follten und die Ginquartierung an Getreibe in ben Quartieren nach Belieben nehmen burfte. Noch lag biese Schwadron in St. Georgen, als am 4. April wiederum lothringische Truppen ankamen, Reiter und Fugvolk. Der Abt fandte bem Quartiermeifter am 6. April fechs Rarpfen jum Geschent, worauf biefer die zulett angekommenen Dragoner nach Bobrenbach weiterschob. Die erste Einquartierung lag 14 Tage lang im Dorf und nahm alle Pferbefourage meg, die fie in ben Saufern am Rubertsberg gefunden hatte, bis fie am 9. April nach Tuttlingen weiter zog. Um 13. kamen auch die Dragoner von Bohrenbach jurud, weil fie in dem von feinen Bewohnern verlaffenen Stäbten feinen Unterhalt gefunden hatten, und legten fich am Aubertsberg ein.

Aus dem Jahr 1536 ist zunächst unter dem 22. März eine Einquartierung seitens eines Rittmeisters vom Regiment Gonzaga zu verzeichnen. Einige Reiter vom gleichen Regiment machten am 10. Mai einen Einfall in die lange Schiltach und raubten dem Johannes Fleig und Marcus Stör sieben Kühe; als diese durch Bermittlung des Abtes ihr Vieh zurücksorderten, kam die grobe Antwort: man werde auch das übrige Vieh holen; der Prälat und alle Villinger seien Schelme. Auch im September 1636 hatte Langenschiltach von durchziehenden Truppen zu leiden und am 25. Januar 1637 wurde in diesem Stab durch Gallas'sche (kaiserliche) Reiter und Fußtruppen, die sich aus Burgund zurückzogen, "alles verderbt". So hausten Freund und Feind in gleicher Weise.

Auch der Oktober dieses Jahres war für das Kirchspiel eine harte Beit. Der Abt berichtet von vielen Klagen seiner Unterthanen, die am 20. saft alle in den Rielinwald geflohen waren. Er selber hatte eine bittere Beit um der großen Kriegslasten willen, die ihm auserlegt wurden. Im Februar 1636 legte General Gallas eine Schwadron Reiter auf seine Güter und am selben Tage wurden 300 Gulden für das Regiment Ascher verlangt. Im nächsten Monat sollte er an Österreich, die Reckarthäler Ritterschaft und das Regiment Gonzaga zugleich Kontribution zahlen. Die österreichische Regierung erinnerte ihn daran, daß er durch ihre Silse wieder in den Besitz seines Gotteshauses gesommen sei, er also zur Unterhaltung ihres Militärs "sich äußerst angreisen" solle.

Im September forberte Ufcher für ben Unterhalt einer Rompagnie 1000 Gulben und hafer. Der Abt weigerte fich, feinen Anteil gu zahlen, indem er auf fein "ganglich ruiniertes und in Afche liegendes Gotteshaus" hinwies. Darauf belegte ihm Ufcher die Weingefälle von Endingen und Bahlingen. Je mehr der Abt gahlen follte, um fo weniger tonnte er felber eintreiben. Sein Schaffner fand in Saufen ob Berene bie Bauern ruiniert, von den drei noch vorhandenen Taglohnern hatte ber eine fich auswärts als Anecht verbingt, ber andere zog bem Bettel nach, "ber britte ftirbt hungers". "Sie bieten mir", fo berichtet ber Schaffner, "ihre armen Felble und Sofftatten an ber Rontribution an, aus welchen ich keinen Gulben traute bei biefer Menschentheure zu er= lösen." Im Fleden Bublingen war noch ein einziger Taglöhner und biefer ichlug bem Schaffner feine abgebrannte Sofftatt und bas Feld heim. Im Januar 1637 hatte ber Abt 200 fl. Reichskontribution zu entrichten, mahrend im felben Monat ber Alostermann Gaiffer von Ingoldingen ichreibt, es ftebe ichlecht mit bem Ginzug ber Rontribution, ba nur noch 5-6 Alosterunterthanen zuruckgeblieben seien und man beforgen muffe, auch diese murben Saus und Sof fteben laffen und bavon laufen, wenn man die Kontribution ankündige.

Im September 1637 wandte sich der Abt an den Bischof von Konstanz mit der Klage, daß nun auch auf den Zehnten von Furtwangen Arrest gelegt worden sei. Infolge dieser Klage erging gegen Ascher ein Strasbesehl, aber niemand hatte den Mut, ihm denselben zu eröffnen.

Im Februar 1638 wurde in Langenschiltach ein Spielmann Namens Johannes Schultheiß, ber einigen Pappenheimern zu einem Gelage aufzgespielt hatte, von einem berselben aus Mutwillen ermorbet.

Am 28. besselben Monats schlug der Herzog Bernhard von Weimar bei Rheinfelben die Kaiserlichen und nahm vier feindliche Heerführer, unter ihnen den tapferen baherischen General Johann de Werth, gefangen. Während Bernhard Rheinselben belagerte, folgten Abteilungen seines Heeres durch den Schwarzwald den nach Württemberg slüchtigen Kaiserzlichen. Sie durchstreiften auch unsere Gegend.

Als die Schweben auch vor Freiburg gerückt waren, welches der Oberst Ascher verteidigte, wich dieser nach Billingen zurück, wo er so-gleich den Abt wieder an jene 1000 fl. erinnerte, indem er drohte, auf den Gütern des Abtes so zu hausen, daß man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen musse.

Oberst Nikolaus von der Lehen, der in Triberg wohnte, hatte zur Berteidigung seines Schlosses eine Schar zusammengelausener Leute. Eine Anzahl derselben machte am 13. Mai einen Raubzug nach Sommerau. Auf der Höhe teilten sie sich in zwei Hausen, deren einer in Brigach, der andere auf der Sommerau einsiel. Sie sprengten die Hausthüren, trieben in der Morgendämmerung die Leute aus den Häusern und nahmen, was sie sanden. Im Hause des Sommerauer Bogts Christoph Henninger erschoß ein Knecht einen Plünderer. Dem Philipp Weißer wurden 14 Stück Vieh geraubt. Sinige Sommerauer gingen dem Gesindel nach, um ihr Eigentum wieder zu erlangen, sie wurden aber gefangen genommen und in Triberg in harter Haft gehalten. So der Bogt Henninger, Matthias Zucker und Benedikt Aberle.

Nun kamen die Aroaten in die Gegend. Generalfeldmarschall Graf Göt hatte zur Deckung des Schwarzwaldes im Kinzigthal ein bedeutendes Corps zusammengezogen und eine Brotlieferung ausgeschrieben. Jeder St. Georgische Unterthan hatte täglich drei Pfund Brot zu liefern, ein Triberger dagegen nur 1/4 Pfund.

Am 31. Oktober bezog das Regiment des Obersten Kolb in St. Georgen Winterquartier. Die Einwohner flohen teils in die Wälder, teils nach Billingen. Am 14. November wurden in die Kürnach 160 Zugochsen für die Artillerie und am 26. November 60 Pferde gelegt. Als sie abzogen, war das ganze Thal ausgeplündert. Die Bewohner von St. Georgen und den Stäben haben in dem einen Jahr 1638 allein durch Einquartierung einen Schaden von 1922 Gulden gehabt.

Im Jahr 1639 wurde Oberkurnach burch ben Triberger Rommanbanten Ritter gebrandschatzt und von St. Georgen eine Kontribution erhoben. Als diese Bande abgezogen war, weil die Schweden in Sicht waren, traten die Wolf'schen Dragoner an ihre Stelle. Am 27. Mai 1639 plünderten sie die Häuser am Unterberg, besonders die Mühle.

So geht es von Jahr zu Jahr weiter. Insbesondere die Obersten Ascher und Leyen, also der Partei des Abts angehörige Leute, bedrängten biesen so, daß er schließlich bei der Erzherzogin Claudia auf dem Reichstag zu Regensburg (1640), dem er persönlich anwohnte, Schutz suchte. Freilich ohne Ersolg. Dieselben setzten dem Abt so hart zu, daß er im Jahr 1640 allein durch die Leyen'schen Soldaten einen Schaden von 4463 Gulden hatte.

Am 8. März 1642 wurde bas Kirchspiel von Blumberg aus in Kontribution genommen. Der bortige Kommandant Weinberger ließ in

Kürnach einige Söfe ausplünbern und das Bieh wegführen; auf den 1. Mai verlangte er 500 Gulben. Auch die Person des Abtes kam in Gesahr. Am 25. Rovember erschien eine Abteilung Reiter, welche bei strenger Kälte den Abt ohne Mantel dis Gütenbach mitnahmen, wo ihn zwei nacheilende Bögte erreichten und losbaten.

Das nächste Jahr brachte im Februar eine Plünberung in Brigach, Kürnach, Hohbrunn und am Ruppertsberg burch Tanner'sche Reiter. Die baherische Besahung holte sich allmonatlich 60 Gulben von hier. Die Weimarischen übersielen am 6. Mai Kürnach und brei Tage barauf plünberten sie in Langenschiltach.

Schon in diesem Jahre kamen die Gesandten der kriegführenden Mächte in der westsälischen Stadt Osnabrück zusammen. Aber volle sünf Jahre zogen sich die Berhandlungen hinaus und in dieser Zeit wütete der Krieg weiter. Der Freund hauste schließlich so grausam wie der Feind. So ist das Kloster Amtenhausen von kaiserlichen Truppen geplündert worden. Auch die Salvegarden, welche gegen einen bestimmten Sold ein Dorf zu schützen gedungen wurden, wandten sich oft gegen ihre eigenen Schutzbesohlenen. Tag und Nacht waren die Leute nicht sicher vor einem Übersall und die Flucht in die Wälder war ihnen eine gewohnte Sache geworden.

Endlich brachte ber Oktober 1648 den lange und heißersehnten Frieden, und aus dankerfülltem Herzen strömte das Loblied: "Allein Gott in der Höh' sei Ehr', all' Fehd' hat nun ein Ende!"

### 5. Kapitel.

## Der Friedensschluß und seine Solgen.

In den Jubel über den Frieden stimmte der Abt von St. Georgen nicht ein; denn ihm brachte der Friedensschluß die bitterste Enttäuschung seines Lebens. Schon am 22. August 1648 hatte der Abt von Alpirssbach die erste Kunde von den Abmachungen nach St. Georgen gebracht. "Ich bin starr", schreibt Abt Georg am selben Tag in sein Tagebuch, "über die Genehmigung dieser Bedingungen. Alle Forderungen der Ketzer sind erfüllt. Wunderbarer Gott!"

Im westfälischen Frieden war nämlich das Jahr 1624 als sogenanntes Normaljahr festgesetzt worden, b. h. es wurden den Evangelischen die Güter und Kirchen, die sie im Jahr 1624 besessen hatten, zugesprochen. Da in jenem Jahr das Aloster St. Georgen zu Württem= berg gehört hatte und evangelisch gewesen war, so mußte der Abt das Kloster, welches in dem Friedensvertrag ausdrücklich angesührt war, nunmehr an Württemberg abtreten.

In St. Georgen und ben Staben mar man bes Friedens herzlich froh und auch barüber, daß man wieder mürttembergisch murbe. 25. Oftober murbe in Burttemberg "unter großem Beifall ber Buborer" von den Rangeln der Friede verfündigt. Runmehr ging die Regierung an die Ausführung bes Friedensvertrages. Der Gornberger Bogt zeigte bem Abt am 15. November an, daß bis zum 1. Januar 1849 bas Rlofter gurudgegeben fein muffe. Um die Ubergabe gu leiten, erfchien am 14. Dezember eine württembergische Rommission, bestehend aus bem Sofrat Orth und bem Hornberger Obervogt Abraham Wolfsfurtner. Sie machte bem Abt bie Eröffnung, bag ber Bischof von Bamberg und ber Markgraf von Brandenburg-Culmbach bazu ernannt feien, die Beschlüffe über bie geiftlichen Guter auszuführen; auch übergaben fie bem Abt ein Schreiben bes Bamberger Bischofe, in welchem biefer ben Abt ermahnte, das Kloster dem Herzog von Württemberg zurückzugeben. jeboch einen Protest auf, in welchem er ausführte, bag er nicht bas Recht habe, "ohne ber höchften geiftlichen Obrigfeit Biffen und Willen jum Nachteil der Ehre Gottes und zur Berschimpfung katholischer Religion" das Rlofter an andere abzutreten, vorab an Beltliche und Richtfatholische. Der Osnabrudische Beschluß sei "allen guten Sitten und bem Bölkerrecht zuwider"; er proteftiere barum mit feinem Ronvent "in befter Form und aufs allerzierlichfte vor Gott und ber ganzen ehrbaren Welt". 17 Aber ber Protest half ihm natürlich nichts. Um 28. Dezember nahm die württembergische Rommission in der Laurentiuskirche den Unterthanen ben Sulbigungseid ab, zu welcher Feier auch die Buchenberger und bie von Mönchweiler erscheinen mußten.

Bon jest ab war Bürttemberg im unansechtbaren Besitz bes Klosters und bes Klostergebietes.



# Sünfter Abschnitt.

# 5t. Georgen unter Württemberg.

## 1. Kapitel.

# Die katholischen Abte in Villingen.

Herzog Eberhard beauftragte am 22. Januar 1649 ben Bogt Wolfsfurtner in Hornberg und den Notar Sturm in Tübingen, von dem Abt zu St. Georgen sich alle Akten, Dokumente und Lagerbücher treulich und unversehrt ausliesern zu lassen und über dieselben ein Berzeichnis auszustellen. Da der Abt jedoch nicht im Sinne hatte, auf das Kloster zu verzichten, so weigerte er sich auch, die Urkunden auszusolgen. Er erklärte, bei seiner Wiedereinsehung im Jahr 1630 nur die 1629 er Rechnung und ein zerrissens Zinsduch, aus dem man aber die jährlichen Gefälle an Geld und Früchten einigermaßen ersehen könne, vorgesunden zu haben. Diese beiden lieserte er denn auch aus. Die Akten waren jedoch schon 1535 von Abt Johannes Kern nach Kottweil und von da nach Billingen gebracht worden. Daß sie aus dieser sesten wöherend des Krieges nach dem schutzlosen Kloster zurückgebracht worden seien, ist nicht wahrschilich.

Der Herzog ergriff nunmehr kräftigere Maßregeln. Er ermächtigte ben Bogt von Hornberg, die Prälaten zu St. Georgen und Alpirsbach durch eine Anzahl Musketiere wenn nötig mit Anwendung von Gewalt zur Abtretung zu zwingen. "Die Publikation dieses Exekutionsbesehls hatte eine bessere Wirkung als alle vorhergegangenen gütlichen und ernsten Borstellungen." Der Abt erklärte, daß er wohl sehe, wie er der Gewalt nicht ausweichen könne. Noch hatte er gehofft, von Württemberg sür erlittenen Schaben, ausstehende Interessen und von ihm bezahlte Kosten bes Prozesses (von 1581 bis 1630) die Summe von 748 600 Reichsthalern, 44 Kreuzern, 2 Gellern, zu deren Ersatz das Reichsgericht den Herzog verurteilt hatte, wiederzuerlangen; "allein in dem westsälischen

Frieden ift diese ganze Rechnung durchstrichen worden". Auch auf diese Forberung mußte er verzichten. Aber die Akten und Dokumente gab er nicht heraus, so daß Herzog Sberhard III. den Klosteramtmann Johann Thomas Kapf in St. Georgen am 27. August 1650 beauftragte, zum letztenmal ihn zur Ausfolgung zu ermahnen, im Fall der Weigerung aber ihn zu arretieren, sobald er auf württembergischem Boden sich würde betreten lassen, und ihn so lange in Haft zu behalten, dis er die Forberung erfüllt habe. Der Abt scheint nicht mehr geantwortet zu haben.

Seit ber Übergabe bes Klosters an Württemberg wohnten ber Abt und ber Konvent in Billingen. Der erstere mußte noch die Ersahrung machen, daß in St. Georgen seine bisherigen Freunde ihn verließen. Selbst sein eifrigster Parteigänger, Christian Reuter, siel von ihm ab. "Berlasset euch nicht auf Menschen!" rief Georg schwerzlich aus, als es ihm hinterbracht wurde. Bom Bogt zu Kappel urteilte er: "Er ist auch ein Schelm und nit viel besser als die Wälber". Am 5. März 1655schrieb er in sein Tagebuch: "Die Mühsale und Schwerzen mehren sich. Entweder werden alle meine Anliegen in eine besondere Krantheit ausebrechen ober ich würd balb sterben." Der letzte Eintrag datiert vom 24. August: "Mein leiblicher Zustand verschlimmert sich, die Lebenshossenung nimmt ab — —". Fünf Tage darauf starb er.

Ihm folgten noch 7 Übte, die zu Billingen wohnten und den Titel führten: Prälaten von St. Georgen, dermalen zu Billingen. Als am 3. Januar 1803 Billingen württembergisch geworden war, wurde das Kloster einer württembergischen Kommission übergeben, welche ein Berzeichnis des Archivs und Inventars aufnahm, ohne im übrigen eine Änderung vorzunehmen.

Am 6. Januar 1806 hielt ber Pater Cölestin Spegele während ber Abendmahlzeit an die Konventualen folgende Ansprache: "Geliebte Herren Mitbrüder! Heute sind es wirklich volle 270 Jahre, daß Jost Münch von Rosenberg im Jahr 1536 als württembergischer Kommissensteshaus, unter Abt Johannes Kern V. in Besitz nahm. Man brauchte militärische Gewalt und unsere Borsahren mußten ohne Hilse, selbst des Notwendigsten beraubt (in den Annalen steht: ohne Gesieder und Gelieger) am heutigen Tage im Schneegestöber entsliehen. Allein ihre Standhaftigkeit, brüderliches Jusammenhalten, Zutrauen und unerschütterlicher Mut brachten es dahin, daß St. Georgen in Billingen von neuem aufzlebte und noch bis jeht 270 Jahre voll des Ruhmes und Segens be-

stand. Wahrlich, diese Manner, unsere Väter sind würdig, daß wir, ihre Söhne, wirklich in ähnliche Umstände versetzt, ihre Standhaftigkeit und Bruderliebe heute zur Nachahmung wählen und seierlicher als jemals ihr Andenken begehen." Jetzt hemmte der Drang der Empsindung seine Worte, Thränen füllten sein Auge, nach einer Pause erhob er seinen Becher: "Auf, geliebte Brüder, folgt meinem Beispiele! Es leben hoch St. Georgens Stifter, Fortpslanzer, unsere gesamten Borsahren, unsere Bäter!!! Mögen sie auf uns mitleidig herabsehen und uns von Gott ihre Tugend, Mut und Segen ersehen!" Wehmutsvoll und ergriffen stimmten die Anwesenden mit dem Wunsche ein: es geschehe!

Schon sechs Monate später wiederholte sich ähnlich in Villingen, was vor 270 Jahren in St. Georgen sich ereignet hatte. Am 12. Juli 1806 siel diese Stadt an Baden. Die Württemberger packten in Eile alle Habe des Klosters zusammen und ließen sie noch in der Nacht nach Stuttgart bringen. Das Kloster wurde sodann aufgehoben und seine Bewohner entlassen. Nur der Abt und die beiden ältesten Mönche durften im Kloster wohnen bleiben; die übrigen Mönche kamen auf ausswärtige Pfarreien. Der letzte Abt war Anselm Schababerle, der am 26. Januar 1810 starb.

## 2. Kapitel.

## Airdliche Verhältniffe in St. Georgen.

In St. Georgen war nun wieder Raum für das Evangelium, das hier auch einen empfänglichen Boben fand. Gleich nach der Eidesleiftung am 28. Dezember 1648 stellten die St. Georgener durch Christian Reuter die Bitte um einen evangelischen Pfarrer. Sie wurden aber bedeutet, daß der Pfarrer von Buchenberg zunächst das Kirchspiel mitversehen werde. Doch wurde bald ein evangelischer Geistlicher in St. Georgen eingesetzt in der Person des Magisters Jakob Sebold, der dis 1653 im hiesigen Amte war. Zu seiner Zeit und zwar im Jahr 1651 wurde auch die lutherische Abtei St. Georgen erneuert und M. Johannes Kappel wurde der erste evangelische Abt nach dem großen Kriege. Derselbe war zugleich Abt von Alpirsbach und nur Inspektor von St. Georgen. Da nämlich die Klostergebäude in Trümmern lagen, so war sür den Abt keine Wohnung mehr hier; er hatte darum die hiesige Abtei im Rebenamt und ließ sich durch einen "ständigen Bikar" hier vertreten, welcher in dem Gebäude wohnte, das Abt Gaisser noch während des 30 jährigen

Arieges notdürstig nach dem Brand hatte herstellen lassen. Die Reihe der evangelischen Übte\*), welche wir wie die der evangelischen Pfarrer in einem Anhang geben, schließt für St. Georgen mit der württembergischen Zeit, d. h. im selben Jahr 1810, in welchem zu Villingen der letzte katholische Abt gestorben ist. In Württemberg wurde der Titel eines Abtes von St. Georgen auch später noch an verdiente evangelische Geistliche der dortigen Landeskirche verliehen, als St. Georgen schon badisch geworden war.

Die Pfarrer von St. Georgen hatten die nächste Aufgabe, die Ge= meinde wieder zu sammeln. Der Abt hatte fich alle Mühe gegeben und alle Mittel angewendet, um die Leute gur katholischen Rirche gu führen; wie es ihm gelang, erseben wir aus den Aufzeichnungen feines Tage= buchs. 3m Jahre 1642 gahlte er in St. Georgen und Stodwalb ichon 13 Familien und 14 lebige Berfonen unter feinen Beichtfindern; in Brigach 13 Familien und 26 Ledige; in Oberkurnach 23 Familien und 116 Ledige; in Schiltach 12 Familien und 34 Ledige; am Ruperts= berg 7 Familien und 22 Ledige, jusammen 68 Familien und 212 Le= bige. Bom Dorf Beterzell führt er teine Bahl an. Da Peterzell halbteilig hornbergisch mar, fo ift bort fein Ginfluß jebenfalls geringer gemesen. Daß die Gelbftrafen, mit welchen er die Besucher ber evangelifchen Rirche zu belegen pflegte, es ibm erleichterten, den Biberftand ber verarmten Leute zu brechen, ift klar. Als ber Abt im Jahr 1649 an die früheren Unterthanen noch 1000 Gulben forberte, welche er an Ariegssteuern vorgeschoffen habe, wies ihm sein früherer Parteiganger Chriftian Reuter, ber es wiffen konnte, nach, daß biefe Forberung jum Teil aus ben hohen Gelbstrafen für ben Besuch bes evangelischen Gottes= bienftes bestehe; die Besucher seien um 20-30 und mehr Pfund geftraft worben.

Es ist anzunehmen, daß die Bewohner des Kirchspiels um so lieber zum Glauben, den ihre Bäter 100 Jahre lang bekannt hatten, zurückehrten, als sie selbst benselben erft 18 Jahre zuvor nur ungern verlassen hatten.

Der Gottesbienst war seit der Zerstörung der Abteikirche in der Lorenzkirche abgehalten worden. Nach dem dreißigjährigen Krieg wurde beren Turm sehr baufällig. Spezial (Dekan) Balbenhoser in Tuttlingen

<sup>\*)</sup> Graf Zinzendorf, welcher sich 1734 unter die württembergischen Predigtamtskandibaten hatte aufnehmen lassen, bat um die Prälatur St. Georgen und um die Erlaubnis, hier ein Seminar zu errichten. Der Herzog schlug ihm jedoch beibes ab.



und Amtmann Schickard in St. Georgen berichteten an ben Rirchenrat ju Stuttgart, daß die Reparatur feinen Aufschub mehr erleiben konne, "um vieler Leute Leibes- und Lebensgefahr, auch bes Pfarrers auf ber Rangel zu verhüten, wie denn bem Schulmeifter und Megner, als er unlangft bie Uhr gerichtet, ein Stein auf ben Ropf gefallen, daß ihm ohnmächtig barüber geworden". 3m Jahr 1680 murben brei Seiten bes Turms bis auf bas Jundament und die vierte, soweit es nötig er-Maurermeifter Baber von Rottweil hatte biese Arbeit icien, abgetragen. fowie ben Wiederaufbau übernommen; letteren um 1200 Gulben und 6 Gulben Trinkgelb. Die Schmiebearbeit lieferten Sans Bucker und Georg Sauter. Die Bauaufsicht mar bem Schmied Chriftoph Beinemann übertragen. Bur Erinnerung murbe in die Sudmand bes Turmes ein Denkftein eingefügt, ber bie Infdrift tragt: "Unter Abt Gerlach ift burch Rath und That bes Superintenbenten Balbenhofer unter ber Aufsicht bes Klosteramtmanns Schicarb zur Zeit bes Pfarrers Walz biefer eben noch baufällige Thurm von Grund aus restauriert und fein Bau zu Ende geführt worden 1680".3

Bor bem breißigjährigen Krieg waren St. Georgen, Hornberg und Städtchen Schiltach zu einem Dekanat vereinigt. Im Jahr 1577 stand dasselbe, welchem der Abt von St. Georgen vorstand, unter der Generalssuperintendenz Tübingen, dann unter Bebenhausen. Später kam das Dekanat über St. Georgen nach Tuttlingen und von 1684 an nach Hornberg.

# 3. Kapitel.

#### Das Klosteramt.

Die Berwaltung ber Alostergüter sowie die Befugnisse der weltlichen Obrigkeit waren von jetzt ab, da der Abt nicht mehr in St. Georgen wohnte, in der Hand eines Alosteramtmanns. Schon zur Zeit früherer Besitznahme hatte Württemberg hier Amtleute eingesetzt, so um 1580 Wibenmaher, 1586 Beihel, 1591 Bechstein, 1604 Karch, 1618 Gölzer.

Während von 1630 bis 1649 bie katholischen Amtleute Bolt und Ruoffeisen genannt sind, folgen unter Württembergs Herrschaft: 1649 Kapf, 1654 J. W. Zimmethäuser, 1664 Enslin, 1676 Helterer, 1680 Schickard, 1685 Binder, 1686 Wölfing, 1691 G. L. M. Zimmethäuser, 1711 Huber, 1723 Nopper, 1725 Sauller, 1738 Roth, 1745 Speidel, 1755 Haupt, 1764 Dreher, 1796 Mauchart, 1808 Göriz. Die beiden letzteren führten den Titel Kameralverwalter.

Dem Alosteramtmann war ein Amtsschreiber beigegeben. Als solche find Sted, Schmoller\*) und Rapf genannt.

Die Walbungen unterftanden der Aufficht eines Klofterreiters, ber auch die amtlichen Botengange zu beforgen hatte, später eines Försters.

Der erfte Alosteramtmann fand hier wohl febr traurige Auftanbe. Benn St. Georgen in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts feiner Bebeutung nach hinter ben übrigen Staben bes Rirchspiels zurudfteht, fo ertennen wir baraus, daß es von ber Berftorung bes Jahres 1633 fich nur schwer erholte. Die Stabe Brigach und Rurnach waren im Arieg etwas weniger beimgesucht worden als die übrigen an der Seerftrake liegenden. Aber allenthalben herrschte eine unbeschreibliche Armut. Biele Unterthanen maren burch Sunger und Best bahingerafft worden; bie ben Rrieg überlebten, maren bis aufs Mart ausgesogen und ihre Felber fo verheert, daß mehrere Jahre hindurch eine Teurung entstand. Wie groß die Armut jener Zeit mar, erfeben mir aus einer Nachricht bes Pfarrers Johann Georg Buft. Derfelbe fchreibt im Jahr 1754: "Es tam soweit, wie ich von einigen meiner Zuhörer, die über 80, auch über 90 Jahre alt maren, versichert worben bin, daß man in bem breifig= jährigen Arieg megen Mangel ber Leut, bes Gelbes und Biehs nach Ausfage ihrer Bater, die folches erlebt hatten, manchmal hieroben einen gangen Bauernhof um eine Spedfeite habe taufen tonnen".

Daß in ben Nöten und Greueln bes breißigjährigen Krieges auch bas ganze Bolksleben verwildern mußte, ift klar. Die württembergische Regierung war darauf bedacht, die Sitten zu heben und "die bürgerliche Berfassung in bessere Ordnung zu bringen".

Bon einzelnen Anordnungen der württembergischen Regierung, welche St. Georgen betreffen, ist uns unter anderem der Berkauf der beiden Meierhöfe bekannt geworden. Im Juni 1659 gab sie die Genehmigung, daß die beiden Klosterhöfe zu St. Georgen "um des Klosters besseren Nutzens und Frommens willen dem Bogt und der gemeinen Bürgerschaft zu erwähntem St. Georgen auf dem Berg" mit allen darein gehörigen Hofstätten, Wiesen und Ackerseldern, auch anderen Stücken und Gütern, die im Lagerbuch aufgeführt seien, als eigene freie Güter um 2350 Gulden verkauft wurden, und zwar so, daß 350 Gulden bar bezahlt und vom Rest der Kaufsumme jährlich 100 Gulden oder mehr abgetragen

<sup>\*)</sup> Deffen Sohn war von 1826—1858 zuerst Professor, bann Sphorus am Seminar in Blaubeuren. Ein Sohn biefes war Dekan Schmoller in Derendingen († 1894).



werden sollten. Ferner sollten die jeweiligen Besitzer alljährlich auf Martini für Urbarzins, Waid und Frohngeld 50 Gulden an das Aloster entrichten, dagegen sollten sie "teine Sägbäume mehr zu führen und kein Saumroß zu halten" schuldig sein.

Die Lagerbücher erweisen, wie Württemberg die malesizische und glaitliche Herrlichkeit und die Bogt= und niedergerichtliche Obrigkeit, sowie alle aus den Besitzticln stammenden und ersichtlichen Rechte, die einst der Abt besessen hatte, sich wahrte.

Die Jahr- und Wochenmarkte wurden beibehalten und für letztere ein eigenes Kaufhaus eingerichtet. Dem Klostermüller Philipp Haas ift im Jahr 1770 gegen jährliche 13 Gulden der Klosterweiher übergeben worden; derselbe verpflichtete sich zur "altobservationsmäßigen Berehrung" von Fischen an die geistlichen und weltlichen Beamten. Im Mai 1663 schon ist entschieden worden, daß alle Einwohner von Brigach (mit Ausnahme des Stabsvogts Christian Müller, so des Henningers Hosqut in Handen hat und von uraltersher eine Hausmühle zu gebrauchen berechtigt ist) neben den im Kloster wohnhaften Personen in des Klosters Bannmühle unterm Klosterberg zu mahlen haben; sollte das Wasser zu klein sein, so daß nicht jeder ausgesertigt werden könne, so dürse er nach drei Tagen und Nächten seine Frucht wieder mitnehmen und in einer andern Mühle mahlen lassen.

Das Löwenwirtshaus war bie Klosterlehensherberge. Im Jahre 1683 beschwerten fich die Stabsvögte über den Lömenwirt, welcher nicht nur verlangte, daß die Rirchfpielsgenoffen alle Sochzeiten, Beiratstage, Tauffuppen, Gerichts- und Teilungszehrungen in seinem Wirtshaus halten, sondern auch alles Fleisch in feiner Rloftermetig holen und bas Bieh ihm zuerft zum Bertauf anbieten follten. Es murbe entschieben, baß ber Löwenwirt Trautwein mit seinen Forberungen im Recht sei, bagegen habe er seine Gafte "jeberzeit mit einem guten Stud Meisch im billigen Werth zu verseben". Auch burfe ein jeber für feinen Sausbedarf felbst schlachten laffen, nur sei das Schlachtvieh durch die geschworenen Fleischbeschauer nach ber Metgerordnung zu besichtigen, boch follten biefe "mehr nicht benn felb britt an ein Stud Bieh fteben". Schon zwei Monate später beklagte fich Löwenwirt Trautwein, bag nunmehr "bie Bauern im Rirchspiel bem Bergleich zuwiber feine Bech= sondern lauter Schenkhochzeiten baheim in ihren Häusern haben, nur damit sie bei ihm nicht zechen börften". Im Jahr 1757 trug Gg. Jacob Baumann, welcher bamals Wirt zum roten Löwen war, eine ähnliche





Beschwerbe vor; er wurde jedoch angewiesen, seine Gaste besser zu halten, "maßen wir nicht gemeint sind, diese unsere Lehenswirthschaft und Lehensmehig durch seine Schuld in Abgang kommen zu lassen".

In Anbetracht, daß St. Georgen ein Grenzort "und faft gar außer Lands gelegen, es auch bei ihnen keine Schenkhochzeiten gibt, sondern ein jeder um seinen Pfennig zehrt", wurde 1662 gestattet, daß ein jeder wie bevor so auch ins künftige soviel Hochzeitsgäste laden dürfe, als es ihm beliebe.

### 4. Kapitel.

### Neue Klostergebäude.

Das alte Kloster lag in Trümmern, nur einen Bau hatte Abt Georg notdürftig herstellen lassen. Das einzige Gebäude, welches beim Brand des Jahres 1633 stehen geblieben, war ein Haus, das in der südwestlichen Ede des Klosterhoses stand und Amthaus wurde. Obgleich es erst 1614 erbaut war und noch dis in die 20er Jahre dieses Jahrehunderts stand (baher sich an das "alte Amthaus" ältere Leute noch heute erinnern), so wurde es doch schon 1666 verlassen und zwar "weil es seit dem Brand von Gespenstern ganz ungeheuer geworden, die in entsehlichen Gestalten Menschen und Vieh geplagt und geängstet". 3

Das Klosteramt bezog im Jahr 1666 bas neuerbaute Amthaus, welches auf dem Platz des alten Klosters errichtet worden war. Dieses Haus, von welchem wir eine Abbildung geben, wurde im Jahr 1747 renoviert und steht noch heute, aber seine Tage sind gezählt. Es war von 1666 bis 1810 Klosteramthaus, von 1810 bis 1835 Domänenverwaltungszgebäude, von 1835 bis 1887 Pfarrhaus und dient seitdem als Spital. An ihm besindet sich noch das württembergische Wappen und Links vom Eingang in den Hof war auf einer in die Mauer eingelassenen Steinztasel die Inschrift, welche Breuninger so übersetzt hat:

"Da sechzehnhundert man und sechsundsechzig zehlet Und Jakob Enslin war dies Kloster anvertraut, Der dieses Haus zu gründen ward erwählet, Hat er es aufgeführt, wie man's hier sieht gebaut, Bur Zeit, da Gottes Wort in reiner Lehr' florieret Und Herzog Eberhard der Dritte wohl regieret. Er hat's gesagt, der Herr, sieh wohl auf deiner Hut, Trau Ihm und sicherlich, so steht es wohl und gut. Es wird dich, wo du bist, der volle Segen krönen, Wenn dir muß dieses Haus zu einer Wohnung dienen."

Raldidmibt, St. Georgen.

Neben bem Amthaus, das inmitten bes durch die Alostergebäude einst eingeschlossenen Hofraums erbaut war, stand ber "Raften", die



Riofteramthaus, späteres Pfarrhaus. geftürzt war, wurde auf seiner Stelle ein Raushaus errichtet und in diesem auch die Amtsschreiberei

untergebracht. Auch von diesem Haus, in welchem später auch der Förster Wohnung hatte und das in den letzen Jahrzehnten als Schulhaus und Spital verwendet wurde, geben wir eine Abbildung; es wurde im Sommer 1892 niedergelegt und eine neue Straße über den Platz geführt.

Innerhalb ber Alostermauern stand noch der Pfarrhof. Als das Haus, welches Abt Georg Anno 1634 erbaut hatte und das als Pfarrwohnung diente, im Jahr 1730 einzustürzen drohte, wurde in jenem Jahr ein neues Pfarrhaus gebaut, süblich vom Kasten und parallel mit diesem und dem Amthaus. Dasselbe ist heute Eigentum des Küfers Steidinger und der Witwe Christian Haas.

Auch die Alostermauern wurden unter württembergischer Herrschaft restauriert; das Thor derselben ist die Mitte unseres Jahrhunderts nachts geschlossen worden. Letzteres stand zwischen der Amtsschreiberei und dem Thorwartshaus. Das Thorwartshaus ist 1754 neu erbaut worden und diente dem Thorwart und dem Alosterreiter als gemeinsame Wohnung. Es trägt bei älteren Leuten noch heute den Namen Thorwartshäuschen.

## 5. Kapitel.

# Zeitläufe.

Die Ruhe, beren das verwüftete Land nach dem dreißigjährigen Arieg so sehr bedurfte, dauerte nur wenige Jahrzehnte. Nachdem die Franzosen in diesem Arieg einmal sich in die Berhältnisse Deutschlands eingemischt hatten, suchten sie schon 24 Jahre nach dem westfälischen Frieden unser Baterland wieder heim, so daß es vier weitere Jahrzehnte lang nicht zur Ruhe kommen konnte.

Im Jahr 1672 brach ber zweite nieberländische Krieg aus, an welchem auch Baben und Württemberg teilnahmen und das rechte Aheinuser vom Breisgau bis an den Neckar verwüstet wurde. Anno 1688
machten die Franzosen einen Einfall in Württemberg, in welchem das
Schloß Hornberg zerstört und die Stadt Schramberg angezündet wurde;
der ganze Schwarzwald wurde damals vom Franzosenschen ergriffen.
Das Jahr 1689 brachte den Ansang des orleanischen Krieges. In diesem
hausten die Horden des französischen Königs Ludwig XIV. als Mordebrenner in den beutschen Ländern am Rhein; reiche Städte und blühende
Dörser wurden in Trümmer verwandelt. Unmenschlich hausten die Franzosen auch in unserer Pfalz; es kam vor, daß das wehrlose Bolk, welches

auf den Anieen um Gnade slehte, ausgezogen und entblöst in die Schneefelber gejagt wurden, wo viele vor Kälte umkamen. Die Städte Mannsheim, Heibelberg, Wiesloch, Bruchsal, Rastatt, Baden, Offenburg wurden von den Franzosen in Brand gesteckt. Als dieser schreckliche Arieg Anno 1697 durch den Frieden von Kyswick beendet war, brach vier Jahre darauf der spanische Erbsolgekrieg aus, in welchem Prinz Eugen sich Feldherrnlorbeeren erwarb; auch Ludwig von Baden war unter den kaiserlichen Ansührern. Der Friede wurde 1614 zu Rastatt und Baden geschlossen.

In biesen Ariegen ist auch St. Georgen heimgesucht worden. Im April 1703 brang der französische Marschall Billars in das Ainzigthal ein, nahm Biberach, Haslach, Hausach und Wolfach, und auch das wohlbesetzte Hornberg mußte sich infolge des Verrats eines niederträchtigen Landeseinwohners am 1. Mai ergeben. Am solgenden Tag hielt Billars einen Rasttag auf der Benzebene, am Tag darauf rückte er nach Sommerau, und von da ging sein Weg über St. Georgen nach Villingen, das er beschoß, aber nicht einnahm.

Um 1. Juli 1704 ging Marschall Tallard bei Strafburg über ben Rhein; er marschierte über Emmendingen, Balbkirch, Elgach, Sorn= berg und durch unfer Rirchfpiel gegen Billingen, bor bem er am 16. Juli Schon vorher hatten die Frangofen in St. Georgen fo gehauft, baß bie Ginwohner langere Zeit auf ber Flucht gubrachten. murben auch die hiefigen Rirchenbucher vernichtet. In ben Pfarratten findet fich die Bemerkung, daß bei ber frangofischen Ginmanderung alle älteren Pfarrbucher verloren gegangen feien, und das ältefte ber jest noch vorhandenen hat auf bem Titelblatt ben Gintrag: "Hochzeit= und Tobtenbuch. In die Rirche ju St. Georgen gehörig. Angefangen ben 10. Juni 1704, nach bem bamaligen frangofifchen Ginfall, als bas vorige verloren gegangen." Die Einträge bes Totenbuchs über die vom 19. Juni bis 11. September 1704 Geftorbenen enthalten ftatt ber fonft üblichen Bemerkung: "mit einer Leichenpredigt" famtlich bie Notig: "ftarb auf ber Rlucht". Es finden fich folche Eintrage aus allen Gemeinden des Der Raftenwirt Jatob Rammerer ftarb "auf der Flucht Rirchipiels. zu Beiler", ein Michael Buder ift in Fluorn gestorben.

Wieviel St. Georgen in diesen Kriegen zu leiden hatte, erkennen wir aus einer Bemerkung, welche Breuninger im Jahr 1719 gemacht hat: "Bon selbiger Zeit an (Anno etlich und 80) bis auf den letzen Friedensschluß (1714) hat dieser Ort fast vor allen andern, weil er ein

Grenzort und den Hauptpäffen nahe gelegen, Unglud erduldet. Wenn man melden sollte, wie sehr bessen Inwohner durch Brand, Raub und Blünderung, starke Durchzüge und Einquartierungen, oftmalige Fluchten, Teurung, Mißwachs, Hagel und Wetterstrahl, Biehseuche und dergleichen harten Strasen mitgenommen worden, sollte es uns eher an Worten als an Stoff gebrechen, bessen unglückselige Schicksale nachdrücklich genug vorzustellen."

Martini erzählt, daß zu seiner Zeit im Bolksmunde noch die Rede ging, im spanischen Erbfolgekrieg sei "ein Mann" dreimal gekommen, um die Leute zur Flucht vor den Franzosen zu mahnen. Diese luden daraushin ihre Habe auf Wagen und waren gerade auf der Höhe des Rupertsbergs angekommen, als sie die heranstürmenden Franzosen in der Nähe des Fleckens erblickten. Ein einziger Mann war zurückgeblieben und soll es erbeten haben, daß nur die Häuser am Roßberg niedergebrannt, die Gebäude im Kloster aber verschont wurden. Die Flüchtigen seien auf den 24 Hösen bei Freudenstadt freundlich ausgenommen worden und ein Jahr lang dort geblieben, bis sie durch Teurung der Lebensmittel sich zur Rücksehr genötig sahen.

Auch am Ende des Jahrhunderts ist St. Georgen von französischen Truppen heimgesucht worden. Auf seinem Rückzug durch den Schwarz-wald im Jahr 1796 soll der General Woreau im hiefigen Amtshaus übernachtet haben.

Im April 1799 klagten die beiden Orte Peterzell und Mönchweiler, daß sie "unter den bisherigen Kriegsdrangsalen am meisten gelitten und an Lebensmitteln und Futter für ihr Bieh ganzlich erschöpft seien, auch sogar die zur Aussaat benötigte Frucht nimmer besitzen". Das Klosteramt (damals Oberamt genannt) bestätigte, daß der Stab Peterzell aufs härteste mitgenommen und einige Bürger sogar beinahe an den Bettelstab gebracht worden seien. Doch sollten sämtliche Gemeinden des Oberamts mit 75 Scheffel Dinkel und ebensoviel Hafer unterstützt werden, soweit sie der Hilfe benötigt seien. Peterzell erhielt 1/5, Mönchweiler 2/5 und alle übrigen Gemeinden bekamen zusammen 2/5 der Gabe.

Es liegen uns eine Anzahl Rechnungen aus jener Zeit vor, die der Bogt und die Wirte von Peterzell für "den Franzosen prästiertes Quartier" ausgestellt hatten. Im Jahr 1796 verlangte Löwenwirt Hakenjos daselbst Ersatz, weil die von Überlingen her retirierenden Franzosen seinem Knecht 4 Pfund Kaffee und 5 Pfund Zucker abgenommen hatten, welche dieser soeben beim Krämer Maier geholt hatte. Bon einigem

Interesse find die angegebenen Preise, indem nicht nur ein Psund Kaffee, sondern auch ein Pfund Zucker je 1 Gulben 12 Kr. — 2 Mark 06 Pfg. kostete.

So endete auch dieses Jahrhundert, wie es begonnen hatte, unter Rriegsnot und Bedrängung durch den Erbseind. Und als das neunzehnte Jahrhundert andrach, ging der unglückselige Stern Napoleons auch über unserem Vaterlande auf. Noch jahrelang dauerte der Krieg, welcher Deutschlands Fürsten und Stämme tief demütigte, aber auch schließlich alle guten Kräfte des Volkes zur Befreiung wachgerusen hat.

#### 6. Kapitel.

# Der Übergang an Baden.\*)

Am 10. April 1810 war zu Compiegne und am 7. September jenes Jahres zu Paris eine Berschiebung ber Landesgrenze Babens und Bürttembergs beichloffen worben. Durch ben Staatsvertrag zwischen ben beiden Kronen, welcher die getroffenen Bereinbarungen zur Ausführung brachte, wurde am 5. Oktober 1810 beftimmt7, daß, "um benjenigen Berbindlichkeiten, welche ber Ronig von Burttemberg gegen ben Raifer von Frankreich übernommen hatte, und seinem bestimmten Ansinnen zu entsprechen", vom Oberamt Hornberg an Baben abgetreten murbe: "Stadt Hornberg mit Schloß, Stab Brigach mit Sommerau, Stab Buchenberg mit Monchhof und Mühllehen, Stab Gutach mit Sobenwea. Stab Kirnach, Stab Kurnbach, Stab Konigsfelb, Stab Langen= schiltach, Mondweiler, Stab Peterzell, Stab Reichenbach, Stadt Schiltach, Lehengericht Schiltach, St. Georgen mit Stodwalb, Stab Stodburg famt Schoren, Stab Beiler, Stab Tennenbronn mit Oberschiltach". Ferner wurden damals aus unserer Gegend bem babischen Lande einverleibt: Schabenhaufen, Fifchbach, Sinkingen, Rappel, Nieberefchach, Dauchingen, Beilersbach, Biefingen, Oberbalbingen, Bfingen, Sundhaufen. Artikel 5 des Staatsvertrags lautete: "Seine Königliche Hoheit ber . Großherzog von Baden werben biefe Diftritte mit den nämlichen Titeln,

<sup>\*)</sup> Unser Bilb zeigt uns St. Georgen aus jener Zeit. Rechts von ber Kirche, welche vom Aurm überragt wurde, befindet sich das Mehnerhaus. In der westlichen Ede der Klostermauer steht noch das "alte Amthaus". Das letzte Haus auf dem Berge gegen Peterzell hin war "bas schwarze Thor".



Rechten und Berbindlichkeiten besitzen, wie solche bisher von Seiner Majestät dem König von Württemberg besessen sind".

Nachdem unser Kirchspiel somit einige Jahrhunderte unter Württemberg gestanden war, war es nunmehr badisch geworden. Der Schwarz-wälder hält seinem Charakter nach am Altgewohnten sest. Gemeinsamer Glaube und gemeinsam durchlebte Not hatte ihm die Zugehörigkeit zu Württemberg lieb gemacht. Ungern löste er diese Gemeinschaft auf. In den Wirtshäusern sang man damals Schelmenlieder auf Baden. Die weise Regierung eines Karl Friedrich und seines Nachsolgers hat aber gewiß dazu beigetragen, daß die Gemüter sich bald mit den neuen Verhältniffen befreundeten.



# Sechster Abschnitt.

# Die badische Zeit.

### 1. Kapitel.

#### Unruhige Zeiten.

Wir sind in den letzten Zeitabschnitt der Geschichte unseres Kirchsspiels eingetreten, der bis in die Gegenwart reicht und für welchen der Erzähler großenteils auf Mitteilungen von Zeitgenossen angewiesen war. Einiges, das schon in einem früheren Abschnitt hätte berichtet werden können, ist verspart worden, um hier zu einem abgerundeten Bilbe zu dienen.

Zu ber Zeit, als Baden die Herrschaft zu St. Georgen übernahm, stand das Kaisertum Napoleons auf seiner Höhe. Zwei Jahre darauf unternahm der welsche Eroberer seinen Feldzug nach Rußland, welcher ihm den Ansang vom Ende brachte. Die Befreiungskriege führten die Russen auch in unsere Gegend. Leider sind aber aus dieser Zeit keine Nachrichten mehr vorhanden. Die Alten, welche teils aus eigener Anschauung, teils nach Mitteilungen vom Bater her noch erzählen konnten, sind unterdessen heimgegangen; auch verfällt im Zeitalter des Papiers rascher als früher der Bergessenheit, was nicht ausgezeichnet wurde oder gedruckt zu lesen ist.

Anfangs der dreißiger Jahre fand ein Nachspiel zur Aussenzeit statt, worüber die sogenannte Russenrechnung in den St. Georgener Gemeindesatten noch einigen Ausschluß giedt. Die Gemeinden Gutach, Hornberg und Peterzell glaubten nämlich beim Ausgleich der Ariegsunkosten aus den Jahren 1813 und 1814 mit zusammen 24758 Gulden zu stark beigezogen worden zu sein. Sie verlangten darum von den Gemeinden

The control of the co

r Zeit, als in in ile der in in it in international der international der in international der in international der in international der internatio

ta tantu tota tanta and a second and a second of the second and a second and a

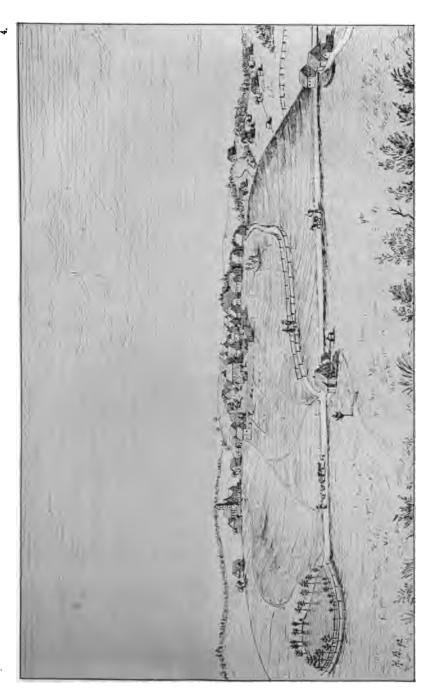

Digitized by Google

Brigach, Buchenberg, Kirnbach, Langenschiltach, Reichenbach, St. Georgen und Tennenbronn ben Ersatz jener Summe und strengten, als berselbe verweigert wurde, einen Prozeß an. Im Verlauf dieses Prozesses verfügte die Regierung über die verklagten Gemeinden die Ezekution. So wurde z. B. in Brigach das Vieh gepfändet und in den Löwen zu St. Georgen getrieben. Infolge einer persönlichen Vorstellung bei Großeherzog Leopold erlangten die Bürgermeister Schultheiß von St. Georgen und Bäsch von Martinsweiler die Einstellung des Gewaltversahrens und schließlich wurde der Prozes von den verklagten Gemeinden gewonnen.

Innere Unruhen brachten spater bie Jahre 1848 und 1849. 14. Mai 1849 schlugen die Wogen des Umfturzes auch in die hiefige Der Civiltommiffar Raufmann feste am 20. Mai Gemeinde berein. ben Burgermeifter Joseph Weißer ab; die Gemeinde ermählte biefen aber elf Tage fpater wiederum. Bom 15. bis jum 18. Juni mar eine Ege= futionsmannschaft von 123 Mann "Bürgermilitär", beren jeber täglich 30 Rreuger und die Berpflegung beanspruchte, bei einer Angahl von treu gefinnten Burgern eingelegt. Durch biefe murbe Burgermeifter Beißer wieder aus bem Amt entfernt. 3mar murbe er am 18. Juni bom Bezirksamt wieber eingeset, aber icon am folgenden Tag mußte er ber Gewalt wieber weichen. Nachbem in ber Nacht vom 30. Juni breißig Mann Tübinger von der fogenannten Schwabenlegion erschienen waren, ben Burgermeifter Beifer und ben Gemeinderat Beiß morgens um drei Uhr verhaftet und nach Triberg geführt hatten, flohen viele Bewohner, unter ihnen auch Pfarrer Ledberhofe, bor ben anziehenden Freischaren ins Burttembergifde. Es legte fich in St. Georgen ein Corps von 6-700 Mann Freischaren ein, aber von Oberndorf und Billingen ber tamen ihnen Bundestruppen in ben Ruden, fo baß fie ichleunigft fich zurudzogen. Schon anbern Tags (am 8. Juli) zogen an 2000 Mann (Frankfurter Bataillon, Beffen, Medlenburger) in St. Georgen ein, morauf auch die flüchtig geworbenen Burger beimtehrten.

Ms später ber Prinz von Preußen, unser nachmaliger an Sieg und Segen reicher Kaiser Wilhelm I., von Villingen herkommend vor der hiefigen "Post" anhielt und Pfarrer Ledderhose auf die treue Haltung hinwies, welche die Bürger im ganzen bewiesen hätten, erwiderte der Prinz, es sei ihm dies schon bekannt geworden.

Am 6. Januar 1850 wurde Bürgermeister Joseph Beißer von Großherzog Leopold burch die Berleihung der großen goldenen Medaille ausgezeichnet.

#### 2. Kapitel.

#### Beimsuchungen.

Zehn Jahre nach biesen politischen Unruhen brachten die entsesselten Elemente ein Unwetter anderer Art über St. Georgen. Nach einer Aufzeichnung des Bürgermeisters Braun zog am 4. August 1859 "ein surchtbares Ungewitter über unseren Ort". Es entstand ein so heftiger Sturm, daß kein einziges Haus unbeschädigt blieb und einige ganz abzedeckt wurden. Der in die beschädigten Häuser eingedrungene Regen verursachte ebenfalls großen Schaden. Im Rehlinwald wurden etwa 1000 Bäume niedergerissen. Gleichzeitig vernichteten die Schloßen die Feldfrüchte, so daß im ganzen ein Schaden von 30,000 Gulden entstand. Eine zu Gunsten der betroffenen Gemeinden im Oberrheinkreis erhobene Rollekte ergab für St. Georgen 520 Gulden.

Wie einft das Kloster, so sind auch öfters die Kirchspielsgemeinden durch Brandunglück heimgesucht worden. In Brigach brannte 1868 der Christbauernhof nebst Leibgedinghaus, 1865 der Unterbauernhof, 1873 der "Engel", 1883 das Leibgedinghaus des Andreas Obergsell (durch einen Blitzschlag) und im selben Jahr das Bauernhaus des Christian Stockburger ab. Im Jahr 1892 wurde das letztere zum zweitenmal und auch das Haus des Jäcklesbauern J. G. Müller durch Brand zerstört. In Langenschiltach brannten im Jahr 1839 fünf Hof= und zehn andere Gebäude ab. Zu Peterzell sand der letzte größere Brand im Mai 1888 statt; durch denselben wurde das Schul= und Rathaus und vier weitere Häuser, worunter das erst im Jahr 1866 nach einer Feuersbrunst neuerbaute Neubauernhaus, eingeöschert. Borher waren im Jahr 1870 ein Bauernhaus bei der Kirche und am Kupertsberg das Urbansbauern-haus abgebrannt.

In St. Georgen wurden im August 1750 sieben Wohnungen burch ben Blitz zerstört; 1829 brannten ber "Ochsen" und Kahsers Haus nieber; 1835 zehn Häuser auf ber Sandreute; 1838 ebendort zwei Häuser; 1836 der "Hirch", die beiden Schultheiß'schen und vier weitere Häuser; 1842 der "Abler", das A. Weißer'sche nebst sechs anderen Häusern und 1842 die "Sonne"; 1844 das Steinhilber'sche Haus am Roßberg, 1848 das Henninger'sche nebst acht anderen Häusern, 1893 die "Rose" im Stockwald.

Die häufigen Brandunfälle veranlaßten die Gründung einer freiwilligen Feuerwehr. Dieselbe wurde durch den Kaufmann Christian Maher angeregt und am 30. Mai 1858 vollzogen. Gegenwärtig zählt die Feuerwehr etwa 130 Mitglieder unter dem Hauptmann Tobias Bäuerle.

Deren Thätigkeit wurde in besonderem Maße in Anspruch genommen am 19. September 1865. Es war ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heißer Tag — ein Dienstag —, an welchem in einem Hause des Klostervorhofs Feuer ausbrach. Spielend züngelte die Flamme von Dach zu Dach, an den dürren Schindeln immer neue Nahrung sindend. Als ein Wind sich erhob, spottete das Feuer lange Zeit aller Rettungsversuche. Längs der Hauptstraße vom Marktplat dis zur Lorenzkirche wurden alle Gebäude und noch ein Teil der Häuser am Roßberg den Flammen zum Raub: die Kirche nebst 22 Wohnhäusern und einer Scheune lagen in Trümmern.

Die Abgebrannten fanden bei ihren Mitbürgern Obdach und Untertunft. So zog der Kirchendiener mit seiner Familie in zwei Kammern des Pfarrhauses ein und im unteren Hausgang desselben schlug ein Krämer seinen Laden auf. Auch in weiteren Kreisen erweckte ein so großes Unglück vielfach die Milbthätigkeit, und es slossen den Beschädigten manche Geldmittel zu. Durch die Huld des Landesfürsten, aus der Staatskasse, sowie durch Sammlungen in den Ümtern Billingen, Triberg, Pfullendorf, Konstanz, Überlingen, Stockach, Engen, Radolszell und durch viele Einzelgaben wurden die Heimgesuchten mit 10356 Gulden 26 Kr. unterstützt.

Da ber preußisch-österreichische Krieg des Jahres 1866 Handel und Berkehr beeinträchtigt hatte, so waren die Arbeitskräfte zu den Neubauten um billigen Lohn zu haben, und es erhoben sich bald an Stelle der Trümmer neue, schönere, aus Stein erbaute und mit Ziegeln oder Schiesern gedeckte Häuser. Daß aber das Bezirksamt gestattete, die neuen Wohnungen auf den Hofftätten der früheren zu erbauen, so daß die neue Straße dieselbe unschöne Unregelmäßigkeit ausweist wie die frühere, ist seither schon oft beklagt worden. Auch die Kirche erstand bald wieder aus den Trümmern; über die neue Kirche soll das nächste Kapitel berichten.

# 3. Kapitel.

#### Aus dem firchlichen Leben.

Die St. Lorenzkirche\*) war seit der Zerstörung der Abtei die Kirche bes Kirchspiels gewesen. Die neue Kirche wurde wesentlich dem stehen= gebliebenen Turm zulieb auf Stelle der früheren erbaut, obgleich sie



<sup>\*)</sup> Die aus bem Brand ber Lorengfirche geretteten und in der neuen Rirche aufgestellten funf Bilbfaulen ftellen bie Jungfrau Maria auf einem Salbmond,

tende Unkosten. Was zu Gunsten der Lage der Kirche spricht, ist die Rahe des Gottesackers, da jede Beerdigung eine Handlung am Grab und eine solche im Gotteshause in sich schließt.

Der Grundstein zur neuen Kirche ist am 20. Juni 1866 gelegt worden; eingeweiht wurde sie am Kirchweihtag, den 27. Oktober 1867. Die Leitung des Baues hatte der Privatarchitekt Keßler. Die Baukosten beliefen sich auf 58603 Gulden, wovon die Muttergemeinde  $^{5}/_{12}$ , die Stäbe  $^{7}/_{12}$  zu tragen hatten.

Im Chor der Kirche befinden sich drei Fenster mit Glasmalerei. Das mittlere stellt den gen himmel fahrenden heiland dar und ist aus freiwilligen Beiträgen der Kirchspielsgenossen 1867 gestiftet. Das linke Fenster, den Apostel Petrus darstellend, ist von Ursula haas geb. Kahser 1867 gewidmet, und das rechte, welches den Apostel Paulus zeigt, ist eine Gabe der Cheleute Andreas heinzmann und Gertrud Staiger von Brigach vom selben Jahr.

Die Orgel haben L. Boit und Sohn in Durlach im Jahr 1867 um 4520 Gulben erbaut; fie hat zwei Manuale und 24 Register, wovon 12 im ersten, 7 im zweiten Manual und 5 Bässe im Pedal stehen. Sie ist ein schönes und gutes Werk.

Bur Einweihung der Kirche haben die Kirchenaltesten eine Altarbibel, Frau Ursula Hakenjos geb. Kahser eine Kanzelbibel und Frau Christine Haas geb. Pfaff einen ehernen Crucifizus auf den Altaraestiftet.

In ben letzten vier Jahren ist die Kirchenheizung mit vier Wasseralsinger Ösen eingerichtet, auch sind sämtliche Fenster des Langhauses und des Oftgiebels mit Doppelsenstern aus buntem Kathedralglas versehen worden. Auch haben in dieser Zeit viele Gemeindeglieder ihre Liebezum Gotteshaus durch verschiedene Schenkungen bethätigt. So haben Altar, Taufstein und Kanzel durch St. Georgener Frauen und Jungsfrauen neue prächtige Bekleidungen erhalten; ebenso sind die weißen Altar- und Taufsteindesen erneuert worden. Auch wurde ein Kronsleuchter sur die Abendgottesdienste gestiftet und eine neue Altarbibel gewidmet.

ben Ritter St. Georg fiber bem Lindwurm, St. Laurentius, St. Barbara und St. Katharina dar. Sie waren im Hochaltar der Lorenzkirche gestanden, von welchem ein Thürssügel (auf welchem die Geburt Jesu abgebildet ist) gleichfalls gerettet wurde und jetzt eingerahmt in unserer Kirche sich befindet. Dieser Altarfoll aus der St. Wendelskapelle in Oberkirnach gestammt haben.



Bon ben heiligen Gefäßen trägt eine Abendmahlstanne die Inschrift: "M. Lud. Goll, perp. vic.\*) 1706". Die zweite: "Andreas Heinemann hat diese Kanden gestifft 1706". Die dritte, vierte und fünste: "Bon Jakob Kaisser und Anna seiner ehelichen Hausstrau in disse Kirch gestifft 1713". Die sechste: "Michael Obergsell und Georg Pfass, Maurer, 1774". Die siebente: "In die Kirch gestift von Christian Fleig und seiner ehl. Hauss. Barbara gebohrener Beisserin 1774". Die achte und neunte: "Bon Lorenz Beisser in Brigach 1790 gestift". Sine zehnte Kanne, sowie ein Kelch mit Patene, sind vom Kirchengemeinderat in die Kirche zu Peterzell geschenkt worden, in welcher jährlich einmal das heil. Abendmahl geseiert wird. Kelch und Patene haben die Inschrift: "In die Kirche zu St. Georgen gestift von Herr Pistorio von Reichenweiler, Major; Herr Johann Friedrich Spihbiller, Major; Herr Gottsfried Bause, Kapitan; Herr Johann Andreas Funck, Kapitan, 1714".

Ein nicht mehr im Gebrauch befindlicher, gut vergoldeter und schön gearbeiteter Abendmahlstelch mit Türkenbund, einem kleinen Kruzifix und durchbrochener Arbeit am Fuß hat die Inschrift: hilf. Got. cunratte. Kamrern. im rorbach«. Dieser Kelch war im Jahr 1648 von Abt Georg II., als er das Kloster abtreten mußte, mit den übrigen Kelchen nach Villingen mitgenommen worden. Im März 1653 baten Simon Müller und Johann Wintermantel den Abt, ihnen wenigstens einen Kelch "wiederumb zu lösen zu geben". Nachdem der Abt mit seinem Konvent sich beraten hatte, gab er den St. Georgener Männern den soeben beschriebenen um neun Gulden zurück.

Die noch im Gebrauch befindliche zinnerne Taufkanne und das Becken find im Jahr 1745 von "Frau Katharina Trauttweinin, verwittibter Löwenwirthin zu St. Georgen, einer geborenen Stählin, in diese Kirch gestifft".

Der beim Brand 1865 stehengebliebene Turm ist in seinen oberen Teilen unterdessen rissig geworden und es steht eine Erneuerung besselben bevor. Aus diesem Turm, der wie oben gesagt im Jahr 1680 zum letztenmal gründlich erneuert worden war, hatten die Franzosen beim Einfall der Jahre 1703 und 1704 die drei Glocken gestohlen, so daß eine Zeit lang nur mit einem kleinen Glocken geläutet wurde, die 1718 eine große und 1756 zwei kleinere Glocken neu angeschafft wurden. Die große Glocke wurde im Jahr 1877 umgegossen, da sie gesprungen war,

<sup>\*)</sup> D. h. perpetuus vicarius = ständiger Bitar, Stellvertreter bes Abtes.

und erhielt als Inschrift Psalm 100, 2: "Dienet dem HErrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!" Im selben Jahr wurde serner eine vierte Glocke angeschafft, zu welcher der Landesfürst 571 Pssund Kanonengut huldvoll überlassen und Johannes Schultheiß einen Centner Kupfer geschenkt hatte. Ihre Inschrift mahnt die Gemeinde mit Jeremia 22, 29: "O Land, Land, Land, höre des HErrn Wort!" Die vier Glocken, deren Stimmen zur Zeit die Kirchspielsgemeinde zum Hause Gottes laden, wiegen 1480, 782, 563 und 295 Pfund; sie sind samtlich aus der Grüninger'schen Werkstätte in Villingen hervorgegangen.

Die Turmuhr, welche durch den Brand notgelitten hatte, murde im Jahr 1867 von Anton Häckler in Böhrenbach restauriert; die Zifferblätter find ein Geschenk des Emailliergeschäftes der Gebrüder Schultheiß.

Der an die Kirche stoßende Gottesacker diente von jeher zum Begräbnis der außerhalb des Klosters Wohnenden im Kirchspiel. Mit Ausnahme von Peterzell, das einen eigenen Gottesacker hat, ist er die Begräbnisstätte, auf welcher noch heute alle Toten aus St. Georgen und den Stäben zur letzten Erdenruhe gebracht werden. Im Jahr 1868 und zuletzt im Jahr 1890 ist der Kirchhof erheblich erweitert worden. Leider hat in dieser kurzen Zeit seit 1890 schon ein großer Teil des neuen Kirchhosteiles mit Grabhügeln sich bedeckt. Hat doch allein die Diphtheriesepidemie von Ende 1892 bis Mitte 1894 unter den Kindern und jungen Leuten des Kirchspiels 150 dahingerasst.

Auf dem mit Linden= und Kastanienbaumen bepklanzten Borplat der Kirche ist im Jahr 1872 den im ruhmreichen Krieg der Jahre 1870/71 gefallenen Soldaten aus dem Kirchspiel ein steinernes Denkmal errichtet worden, das an der Borderseite nebst einem lorbeerumschlungenen Schwert die Inschrift trägt: "Unseren im deutsch-französischen Krieg 1870/71 Gefallenen und Gestorbenen gewidmet". Rechts und linkssind die Namen aufgezeichnet, nämlich: "Christian Weißer von Brigach, siel bei Kaon l'Etape, 6. Oktober 1870. Matthias Heinzmann von Brigach, siel bei Chageh, 15. Januar 1871. Alexander Müller von Oberkirnach, gest. 18. November 1870 in Dijon. Johann Georg Maier von Oberkirnach, gest. 13. Dezember 1870 in Wetzlar. Christian Müller von Brigach, gest. 19. Januar 1871 in Rastatt." Die Kückseite des Denkmals weist die Bibelworte auf: 1. Sam. 7, 10: "Bis hieher hat uns der Herr geholsen", und Offenb. 2, 10: "Sei getreu dis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben".

Wir wenden uns nunmehr den Fonds des Kirchspiels zu. Es sind dies der Heiligen= und Kirchenalmosensonds, die Kirchspielskasse, der Peterzeller Heiligen= und Widdumsonds und der der Pfarrei gehörige Pfarrhausbaufonds.

Der Beiligen= und Rirchenalmofenfonds ift eine jum 3wed gemein= famer Berwaltung und Berrechnung im Jahr 1877 vollzogene Berbinbung bes Seiligenfonds und bes Rirchspielsalmosenfonds. fonds befaß im Jahr 1818 ein Bermögen von 480 Bulben. In ben= felben floß ber Reft bes Rurnacher St. Wendelheiligen, soweit diefer nicht vom Turmbau bes Jahres 1680 verzehrt worden war. Spater kamen mancherlei Stiftungen hinzu, so vom lutherischen Pralaten Karoli. von der Witme des Dr. Rlemm in Tübingen, ferner vom Stabsvogt Matthias Müller in Brigach, Johannes Pfaff von Brigach, Löwenwirt Trautwein, Georg Wirth am Aupertsberg, Chriftoph Beiger in Rirnach, Jakob Müller in Kirnach, Martin Budichwerdt von Langenschiltach, Margaretha Maier von St. Georgen, Ablerwirt Bofinger, Oberamtmann Dreher, Paul Senninger unterm Bald ichon im vorigen Jahrhundert; in diefem Jahrhundert murbe ber Fonds vermehrt durch Stiftungen ber Adlerwirt Rosenfelber Cheleute, Philipp Stockburgers Chefrau, des Uhrenhandlers 3. G. Weißer von Langenschiltach. Gine Stiftung aus neuester Beit, welche Frau Chriftine Saas, geb. Pfaff babier, für ben Turmbau gemacht hat, wird in biesem Fonds mitverrechnet. Der Beilige besitzt auf 1. Januar 1894 ein Barvermögen von 22352 Mark.

Der Kirchspielsalmosensonds ist aus einer Ablösung von Klosterspenden an die Armen entstanden. Es waren namlich nach Mönchweiler 15—18 Portionen Holz, Roggen und Dinkel gekommen, in St. Georgen aber 46—52 Portionen verteilt worden. Im Jahr 1823 weigerte sich die badische Regierung, diese Last, welche sie von Württemberg übernommen hatte, ferner zu tragen. Im April 1825 wandten sich die beiden Pfarrer von St. Georgen und Mönchweiler, Hehmann und Kaltenbach, an den Landesherrn mit der Bitte um die Versügung, daß die bisher aus der Domänenkasse St. Georgen geleisteten Amosengaben auch serner verabreicht würden. Großherzog Ludwig willsahrte dieser Bitte, worauf noch im nämlichen Jahr diese Spenden mit dem 25sachen Betrag abgelöst wurden<sup>1</sup>, so daß Mönchweiler 1686 Gulben 2<sup>1</sup>/2 Rreuzer und St. Georgen 5058 Gulben 7<sup>1</sup>/2 Rreuzer erhielten\*).

<sup>\*)</sup> Das Bermögen bes Fonds beträgt auf 1. Januar 1894 17831 Mark.



Der Heiligen- und Kirchenalmosensonds verwendet einen Teil seiner Einnahmen zur Unterstützung armer Kirchspielsglieder. In denselben sließt auch das Kirchenopser. Dasselbe betrug:

23. April 1882/83: 860 Mark. Im Kalenderjahr 1890: 1219 Mark

, 1884/85: 925 " " , 1891: 1278 , 1886/87: 1164 " " , 1892: 1335

1888/89: 1254 " " 1893: 1463

Der Turmbaufonds befitt ein Kapital von 250 Mark.

Die Kirchspielskasse bient zur Bestreitung der kirchlichen Bedürsnisse, für welche das Kirchspiel aufzukommen hat. Sie besitzt durch Ablösung des Mehnerhalbbahens, Mehnerhabers und Mehnerbrots seit 1870 ein Grundstocksvermögen von 500 Gulben, wird aber im übrigen durch die Beiträge der Kirchspielsgemeinden gespeist. In die Kirchspielskasse sließen auch die Accidenzien für Organist, Kirchendiener und Leichensfänger, welche ihrerseits aus dieser Kasse besoldet werden.

Der Peterzeller Beiligen= und Widdumfonds befteht aus bem Bei= ligenfonds und bem Widdumfonds. Der "St. Beter Beilige zu Peterzell" besaß 1618 an jährlichem Bins und ablöfigen Gulten 140 Gulben. Bom Mühlbach jährlich 11/2 Pfund zu Gultwachs. Aus bem Wibbum= gutlein bes Seiligen mußten alljährlich bem Megpriefter zu Deißlingen 1 Gulben 21 Bagen 3 Rappen entrichtet werden. Bur Zeit befitt ber Fonds 7300 Mark. — Das Widdum beträgt 2200 Mark. Früher beftand es aus Waldungen und Feldern, die laut Raufbrief vom Jahr 1696 und Bergleich vom 6. August 1753 an die damaligen sechs soge= nannten Dörflesbauern um die Summe von 960 Mark heutigen Gelbes unter folgenden Bedingungen überlaffen murben: "Die Dörflesbauern haben alles Bau-, Sag- und Schindelholz, sowie die Schnittwaren zum Bauwesen an der Kirche, als: Gebäude und Dachwerk, es werde viel oder wenig gefordert, von nun an kunftig und zu allen Zeiten aus ihren Walbungen zu liefern ober fonst anzuschaffen unter unentgelblicher Leiftung der nöthigen Frohnden". Das benötigte Gichenholz allein wird aus ber Wibbumfaffe angeschafft und auch bie Solzmacher- und Sagerlöhne werden aus ihr bezahlt. — In den Heiligenfonds fließt auch das Rirchenopfer, welches bei Rasualhandlungen in der Kirche zu Peterzell fällt, und es werden aus dem Fonds Arme unterftütt.

Der Pfarrhausbaufonds ift baburch entstanden, daß die auf dem domänenärarischen Zehnten der Gemarkung St. Georgen haftende Laft des Reubaues und der Unterhaltung des Pfarrhauses gegen ein Kapital

· Digitized by Google

von 13812 Mark 29 Pfennig im Jahr 1850 abgelöft wurde. Aus biefem Fonds ist in den Jahren 1886 und 1887 ein neues Pfarrhaus gebaut worden.

Wie wir schon in einem fruheren Rapitel berichtet haben, mar bie erfte Pfarrwohnung nach ber Zerftörung bes Rlofters bas von Abt Baiffer im Berbft 1634 notdürftig hergestellte Saus, bas später bas hölzerne Klösterle genannt wurde. Im Jahr 1730 wurde ein eigenes Pfarrhaus gebaut, das im Jahr 1835 von Pfarrer Seymann gegen bas Amtshaus vertauscht murde, nachdem bie Domanenverwaltung nach Billingen verlegt worden mar. Diefes haus war im Lauf ber Jahre fo unwohnlich geworden, daß der Gebanke eines Neubaus ichon langere Zeit erwogen worden mar, ehe man im Jahr 1885 baran ging, ihn zu berwirklichen. Die politische Gemeinde erstand das alte Pfarrhaus um 12 000 Mark und verlegte einstweilen das Spital in basselbe. Das neue Pfarrhaus murbe am 13. September 1887 bezogen. Die Baukoften beliefen fich auf 35 900 Mark; ber Bauplat in ber Größe von 50 Ruten hatte 6000 Mark, ber Plat bes Gartens mit 100 Ruten hatte 1700 Mark gekoftet. 3m Pfarrhaus befindet fich auch das Ronfirmandenzimmer, in welchem gegenwärtig etwa hundert Ronfirmanden gleichzeitig unterrichtet werden, das aber auch für eine noch etwas größere Anzahl Raum bietet. Aus freiwilligen Beitragen und Gaben von Gemeinbegliedern find die Bande biefes Saales mit einem Crucifigus und Bilbern aus ber Reformationsgeschichte geschmudt worben.

Alls im Jahr 1888 in St. Georgen bas Jahresfest bes babischen Gustav-Abolss-Bereins geseiert wurde, ist aus dieser Beranlassung ein Kirchenchor gegründet worden, der nach kurzem Bestand sich wieder aufslöste, aber im Jahr 1893 wieder erstanden ist und unter der Leitung des Organisten Baumgartner 40 Mitglieder zählt.

Das Kirchspiel St. Georgen hat sich ben Ruhm guter Kirchlichkeit bis heute bewahrt. Wenn am Sonntag die Glocken zum Hause Gottes laden, so solgen die Bewohner auch der entlegensten Höse der Stäbe gern ihrem Ruse, um in der Versammlung der Gemeinde an Gottes Wort sich zu erbauen. Möge es den Ülteren allezeit gelingen, auch die heranwachsende Jugend in ihr gutes Beispiel zu ziehen und bei der frommen Sitte zu erhalten.

Seit langer Zeit haben auch die Werke der äußeren und inneren Mission im Kirchspiel warme Freunde gefunden; insbesondere wird das Schwarzwälder Rettungshaus in Hornberg vielsach und gern unterstützt. St. Georgen war unter Pfarrer Faber an Baben gekommen. Dieser blieb noch bis 1818, wo er nach Württemberg zurücksehrte. Der erste babische Pfarrer war Hehmann, ber Vater ber Frau Lenz-Hehmann, welche eine Wohlthäterin ihrer Vaterstadt geworden ist, indem sie dem hiesigen Frauenverein zur Haltung einer Krankenpslegerin 5000 Markschenkte. Auf Hehmann solgte 1836 bis 1851 Ledderhose, der in weiten Kreisen bekannt gewordene christliche Volksschriftsteller. Nach ihm kamen Pfarrer Wartini, der die Geschichte des Klosters geschrieben hat; Psarrer Fath, der von hier nach Seckenheim kam; Pfarrer Specht, der nach Elemendingen, Oehler, der nach Pforzheim, und Weeber, der nach Friesenheim berusen wurde. Seit Ende 1884 ist im hiesigen Psarramt der Bersassen dieses Buches. Wir verweisen hier auf die Beilage, welche die Reihe sämtlicher evangelischen Geistlichen St. Georgens enthält.

Die große Seelenzahl, die weite Ausbehnung, sowie die klimatischen Berhältniffe bes Rirchfpiels haben ichon im Jahr 1859 in bem bamaligen Pfarrer ben Bunich nach ber Unterftutung burch einen Silfsgeiftlichen Aber erft nachdem inzwischen die Bevölkerung sich noch hervorgerufen. um fast die Salfte vermehrt hatte (im Jahr 1890 waren es 4284 Evangelische in fünf Gemeinden mit zwei Zinken), wurde im Berbst 1889 ein Vikar berufen, zunächst für das Winterhalbjahr. Im Berbft bes nächsten Jahres ift bas Vikariat zu einem ftanbigen gemacht und bem jeweiligen Bikar auch die Paftoration der Evangelischen von Furtwangen und Triberg übertragen worden. Als aber im Jahr 1890 Furtwangen (zu dem auch Bohrenbach, Gutenbach und Neunkirchen eingepfarrt find) einen eigenen evangelischen Paftorationsgeiftlichen erhielt, verblieb nur noch die Baftorierung der Diasporagemeinde Triberg, die alle 14 Tage einen Predigtgottesbienst erhielt, bei St. Georgen. Seit 1894 hat nun auch Triberg einen eigenen Beiftlichen und seither hat ber Bikar feinen Dienft gang bem Rirchspiel zu wibmen. Bon ben hiefigen Bikaren nennen wir: Rarl Bauer, Georg Roppert, hermann Zipfe, Rarl hartmann, Theodor Fingado, Wilhelm Wehn.

١

n

11

۴

ęĝ

eit

teŝ

ern

ort

die

der

eren daŝ

tüü

Anfangs dieses Jahrhunderts waren im ganzen Kirchspiel nur Evangelische. Unterdessen hat sich hier wiederum eine kleine katholische Gemeinde gebildet, welche nach der Bolkszählung des Jahres 1890 sich auf 241 Seelen belief\*), zu denen noch weitere 105 aus den Stäben hinzukamen. Die Katholiken hatten längere Zeit in einem hiefigen Gast-

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1880 waren es 194 und im Jahr 1885 : 253.

haus ihren Gottesbienst, der von Rußbach, später von Gremmelsbach und dann wieder von Rußbach aus abgehalten worden ist. Bor allem durch die Bemühungen des Accisors Bogel konnte die Gemeinde an den Bau eines eigenen Gotteshauses gehen. Die in der Nähe des Platzes der einstigen Abteikirche erbaute katholische Kirche ist im Jahr 1891 vollendet worden. Seit 1894 besitzt die katholische Gemeinde auch ein eigenes Pfarrhaus und seit Spätjahr 1894 in der Person des Pfarreverwesers Mörmann einen eigenen Geistlichen.

#### 4. Kapitel.

# Die Schulen im Kirchspiel.

Bor ber Reformation wird ein Schulmeister hieronhmus Bolbt in St. Georgen erwähnt; Rachrichten über eine Schule haben wir aber erft aus der evangelischen Zeit.

Zunächst brachte die Reformation eine Alosterschule, deren Lehrer (Präceptoren) zugleich Prediger waren, im Jahr 1561. Ansangs war an ihr nur ein Präceptor, seit 1573 waren es deren zwei. Durch die große Kirchenordnung des Jahres 1556 war sestgesetzt worden, daß Landeskinder im Alter von 14 dis 15 Jahren nach einer in Stuttgart abgenommenen Prüfung "in den niederen, grammatischen Klosterschulen" Abelberg, Alpirsbach, Anhausen, Blaubeuren, Denkendorf, St. Georgen, Königsbronn, Lorch und Murrhard in 22, später 27 Wochenstunden im Neuen Testament nach der lateinischen Übersetzung, Cicero, Ovid, Virgil, später auch im Griechischen unterrichtet würden. Dazu kamen Übungen im Katechismus und in der Musik. Am Samstag Nachmittag wurde das Evangelium des solgenden Sonntags, am Sonntag Nachmittag wurde ein Psalm erklärt. Täglich fand in der Kirche Morgen= und Abendeandacht sowie zweimaliges Chorsingen statt.

Die St. Georgener Alosterschule wurde schon im Jahr 1595 aufsgehoben; wie Pfarrer Wüst meint, weil es den Eltern zu viele Unkosten verursachte, ihre Kinder an die äußerste Grenze des Landes zu schicken und wieder abzuholen, und weil die Regierung überhaupt eine Bereinsachung des Alosterhaushaltes vornahm.

Schon im Jahr 1580 hatten die Thalvögte und Richter den Herzog Ludwig um die Errichtung auch einer deutschen Schule angegangen. Die von Abt Renz und dem Amtmann Widenmaher unterstützte Bitt= schrift besagte unter anderem: "Weil unsere lieben Voreltern und wir seit langen Jahren hero in der Finsternis des Bobstthumbs gestecket und allerlei greulicher und abscheulich Abgötterei unterworsen gewesen, welches wir tags zu tags mehr mit schwerzlichem Seuszen und Bereuen zu Herzen nehmen, jetzt aber durch Predigen des heil. Evangelii zur rechten, puren Lehr und Erkenntnis gebracht worden, so ditten wir um eine Schule".<sup>2</sup> Die zahlreiche Jugend von 400 Kindern habe unter diesem rauhen Volke eine Zucht nötig. Als Schulhaus solle man das Taglöhnershaus, welches früher ein Meierhof gewesen, einrichten und als Besoldung dem Lehrer den Mehrergehalt zuweisen.

Bon 1609 bis 1631 war ein Balentin Beber im hiefigen Schulbienft. Derfelbe mußte gurudtreten, als ber tatholifche Abt gurudgetehrt Nunmehr hören wir erft nach bem breifigjahrigen Rrieg wieber von einem Lehrer in St. Georgen, er hieß Sans Jakob Molt und mar bon 1649 bis 1654 hier. Damals und noch lange Zeit betrieben die Lehrer baneben ein Sandwerk ober vielmehr: es wurden Sandwerker in bie Schule berufen. So war Molt ein Maurer, sein Rachfolger Groß war ein Weber, und im Jahr 1686 übernahm bie Stelle ein Schreiner, Georg Wintermantel. Dieser hielt die Sommerschule nicht mehr, wie bisher üblich war, bloß an zwei Wochentagen, sondern alle Vormittage, wofür er eine Gehaltsaufbefferung befam. Im Jahr 1717 murde ihm in seinem Schwiegersohn Johann Georg Beiß ein Abjunkt beigegeben. Ms biefer 13 Jahre fpater abgefest murbe, trat in feine Stelle Gott= fried Fiedler, ein Sachse. Bon 1756 bis 1792 finden wir deffen Schwiegersohn Raspar Bronnenkant von Hornberg als hiefigen Lehrer. Der Provifor Bronnenkants wurde Johann Georg Kaltenbach, welcher 1794 die Stelle befinitiv erhielt.

3. G. Kaltenbach wird vom damaligen Dekan Ludwig's in Hornberg als ein vorzüglicher Mensch geschildert, der zuerst an der Landstraße Steine klopfte, dann durch unermüdlichen Fleiß nicht nur die besten Kenntnisse in der deutschen Sprache und pädagogischen Litteratur sich erwarb, sondern auch mit lateinischen und griechischen Schriftsellern so bekannt war, daß er "die Schriften eines Cicero und Xenophon zu seinem Beitvertreib las". In der Württemberger Zeit zog er auch sämtliche Steuern ein, die er in jedem Frühjahr bei der Generalsteuerkasse in Stuttgart persönlich ablieserte. Im Jahr 1814 machte er, ein Zweizundvierzigzähriger, in Karlsruhe das theologische Examen und er wurde zunächst Pfarrverweser in Weiler, dann 1815 Pfarrer in Mönchweiler,

wo er 1835 starb. Pfarrer Lebberhose hat ihm in einer Lebensbesschreibung, in welcher er zeigt, was aus einem Hirtenbüblein werden kann, ein Denkmal gesetzt.

Im hiefigen Schulamt folgte ihm M. Better und nach bessen Absetzung im Jahr 1830 M. Müller. Neben dieser ersten Lehrerstelle, welcher die Unterweisung der Mädchen verblieb, ward 1838 eine zweite errichtet, die Anabenschule; an dieser wirkten nacheinander Nikolaus Weiß, A. Idler, J. Maher, Ph. Zimmermann, N. Heiß und A. Bohm. Bon den früheren hiesigen Lehrern der letzten Jahrzehnte ist der Organist und erste Hauptlehrer Johann Adam Fünkner, der auch Borstand des Schwarzwälder Missionsvereins war und im Jahr 1887 gestorben ist, noch in der Erinnerung der meisten.

So lang in St. Georgen nur ein Lehrer war, befand sich die Schule im Mehnerhaus neben der Kirche. Der zweite Lehrer erhielt Schullokal und Wohnung in der Amtsschreiberei. Als im Jahr 1865 das Mehnerhaus abgebrannt war, wurden im neuen Rathaus (das teilweise aus den damals noch vorhandenen Quadern der Abteikirche erbaut ist) drei Schulzimmer und zwei Lehrerwohnungen eingerichtet. Später wurde zu Schullokalen provisorisch auch die Amtsschreiberei und nach deren Abbruch das neue Spitalgebäude, solange es seiner Bestimmung nicht überzgeben wird, verwendet.

Was das Schulwesen in den Stäben betrifft, so mar im Anfang biefes Jahrhunderts in keinem Filial ein Schulhaus vorhanden. in Oberkirnach war die Gemeinde feit langer Zeit berechtigt, in der hinteren Stube des Bühlwirtshauses zum Kreuz, das ursprünglich Gemeinbewirtshaus mar, bas gange Jahr hindurch Schule halten zu laffen, wofür fie nach bem Raufprototoll vom 28. Februar 1716 bem Befiger jeden Herbst vier Alafter Holz kostenlos zu liefern hatte; eine Lehrerwohnung war jedoch nicht vorhanden. In Brigach murbe eine Schulstube gemietet "balb oben balb unten im Ort" in einem Bauernhaus. Ahnlich war es in Beterzell und Langenschiltach. Lettere Gemeinde bat im Jahr 1818 wenigstens eine eigene Schulftube fich (in bem jest Johann Laufer'schen Sause) erworben, bis fie im Jahr 1839 bas jegige Rat- und Schulhaus sich erbaute. In Beterzell hielt Lehrer Johann Georg Obergfell († 1871) vom Jahr 1820 an die Schule in seinem eigenen Saufe, in bem er nebenbei bas Schufterhandwert ausübte; fpater wurde er auch Ratschreiber. Im Jahr 1840 murbe in Peterzell ein Schulhaus erbaut, bas im Jahr 1888 abbrannte, aber im folgenben

Jahr neu errichtet wurde. Das jetzige Schulhaus in Oberkirnach ist im Jahr 1839 erbaut worden, das in Brigach zur selben Zeit.

Ein Bericht aus bem Jahr 1796 nennt ben Stand ber St. Georgener Schule, ber bamals Raltenbach vorstand, gut; ber ber Filialfculen sei mittelmäßig. Defan Ludwig von Hornberg erklärt im Jahr 1813 bie Schule zu St. Georgen für eine ber vorzüglichsten ber Diocese, fie überrage vor allem auch die Schulen in den Staben. Allein die Bezahlung der Filialschullehrer war damals so dürftig, daß diese noch anderweitigen Broterwerb suchen mußten und Manner von befferen Renntniffen eine folche Stelle gar nicht annahmen. Babrend die Rompeteng bes Sauptlehrers Raltenbach zu St. Georgen wenigstens noch 222 Gulben betrug, bezog Lehrer Schrenk in Beterzell jährlich nur 36 Gulben und berfelbe forieb bamals in feinen Bifitationspersonalien: "Neben meinem Schulbienst weiß ich im Sommer nichts anderes zu treiben, als im Felb zu arbeiten. Da heißt es bei mir, wie unser Hergott zu Abam ge= sprocen hat: Im Schweiß beines Angefichts follft bu bein Brob effen." Um seine Familie zu ernähren, trieb Lehrer Mayer in Brigach bamals noch das Schufterhandwerk. Lehrer Blum in Oberkirnach bezog sogar nur eine Befolbung von 25 Gulben, neun weniger als er Schuler hatte, und Defan Ludwig, ber beffen gar geringe Renntniffe ermähnt, fügt verständnisvoll hinzu: "bei so elender Besoldung tann man nicht viel verlangen".

Wie sehr es übrigens ein Anliegen der Kirche war, die Schulen zu heben und die Besoldungen der Lehrer zu bessern, ersehen wir nicht nur aus den Erlassen der Dekane aus der württembergischen Zeit, sondern vor allem auch aus dem erwähnten Bericht des ersten badischen Dekans, welcher es tief beklagte, daß einige Lehrer weder kalligraphische Fertigteit noch orthographische Kenntnisse besäßen, der serner von der Regierung 1900 Gulden zu Schulbauten im St. Georgener Kirchspiel verlangte und "insbesondere mit gerührtem Herzen" auf das unterthänigste bat, "den traurigen Schulzustand unserer Diöcese, welcher eine Folge der allzuschlechten Schulbesoldungen ist, nach welchen keine besseren Schulbiener angestellt werden konnten, in höchstgnädigste Erwägung zu ziehen".

Während vor hundert Jahren (im Jahr 1796) in St. Georgen ein Schulmeister mit einem Prodisor angestellt war, die zusammen in der Sommerschule 110 und im Winter 128 Schüler hatten, und während in jedem Stab ein Lehrer sich befand mit durchschnittlich 24 Schülern in Brigach, 51 in Oberkirnach, 24 in Peterzell und 16 in Langenschiltach,

so sind jest in St. Georgen vier Haupt= und ein Unterlehrer, in Langen-schiltach und Peterzell je ein Haupt= und ein Unterlehrer und in Brigach und Oberkirnach je ein Hauptlehrer im Dienst. Die Schülerzahl betrug im Jahr 1894 in St. Georgen 487, in Brigach 65, in Oberkirnach 66, in Peterzell 112 und in Langenschiltach 130. Bon diesen 860 Schülern waren 828 evangelisch und 32 katholisch; von den 32 katholischen Schülern waren 29 in St. Georgen und 3 in Peterzell.

Die Sauptlehrer ber letten Jahrzehnte maren

in St. Georgen: G. A. Fünkner (1860—1886), H. Gebhard (1873—1880), M. Baumgärtner (1876), H. Kopp (1881—1886), A. Knecht (1887—1890), J. Hummel (1887), Fr. Werner (1889), E. Lang (1891);

in Brigach: Stulz (1868—1873), Rektanus (1874—1880), Steinhauser (1881—1893), Fr. Balschbach (1894);

in Langenschiltach: Geier (1858—1867), H. Gebhard (1867—1873), M. Baumgärtner (1874—1876), Jenny (1877—1879), Müller (1879 bis 1884), E. Benz (1885—1890), A. Hager (1890);

in Oberkirnach: Bauer (1870—1874), Fr. Balfcbach (1874—1894), Fr. Wüger (1894);

in Peterzell: G. Fath (1869—1875), Öttle (1875—1882), Grether (1882—1892), Fr. Hauth (1892).

# 5. Kapitel.

# Die Verkehrswege.

Der Mittelpunkt bes Berkehrs in unserem Kirchspiel war lange Zeit nicht St. Georgen, sondern Langenschiltach. Über Langen= oder Arummenschiltach führte nämlich von der Benzebene her nach Peterzell die Verkehrsstraße zwischen Straßburg und Schafshausen. In einem der größten Bauernhöse war eine Poststation errichtet worden, mit welcher auch das Stabswirtshaus verbunden wurde. In demselben, dem "grünen Baum", wurden der Post und des Vorspanns wegen dis zu 30 Pserden gehalten, und der Verkehr war so start, daß oft noch die Pferde der umsliegenden Höse in Anspruch genommen werden mußten. So war das Posthaus zu Arummenschiltach eines der bedeutendsten am Wege und weithin bekannt, und es entstand für die Gemeinde ein erheblicher Nachteil, als später der Verkehr in eine andere Richtung abgeleitet wurde.

Bon Langenschiltach wurde die Post zweimal in der Woche nach St. Georgen herübergebracht. In den zwanziger Jahren wurden hier nur ein paar Zeitungen gehalten und die Leser würden es nicht verstanden haben, wenn heutzutage bittere Alage schon darüber geführt wird, daß die tägliche Zeitung einmal ausgeblieben ist.

Als im Jahr 1835 bie sogenannte Aunststraße erbaut wurde, die am Fuß von St. Georgen vorüberführt, wurde naturgemäß der Berkehrs= mittelpunkt im Kirchspiel hierher verlegt. Bom hiesigen Gasthaus zur Post, welches später der letzte Langenschiltacher Posthalter, Friedrich Dobler, übernahm, ging der Postwagen nach Billingen und Triberg. Haltepläße für die Lastwagen waren serner das "Kößle" in Sommerau, die "Sonne" in St. Georgen, der "Löwen" und die "Krone" in Peterzell. Die Größe der Gasträume sowie der Stallungen dieser Hassen.

Wer damals nach Offenburg reisen wollte, benutzte den Postwagen bis dahin, später bis Hausach, und die Uhren sowie die anderen Güter wurden auf der Achse den Schwarzwald hinuntergebracht. Es war die "schöne Zeit" des Postillons und des Frachtsuhrmanns.

Aber bas Posthorn verstummte und ber Peitschenknall wurde immer seltener, nachdem die erste Lokomotive die Schwarzwaldbahn heraufgesfahren war.

Diese Bahn verband die schon früher erbauten Strecken Offenburgs Hausach und Billingen = Konftanz miteinander. Sie war in sechs Jahren erbaut worden und wurde am 1. November 1873 dem Güterverkehr und am 10. November jenes Jahres dem Personenverkehr ersöffnet. An letzterem Tage sandte Bürgermeister Braun an den Großeherzog ein Telegramm, in welchem er den Dank der Gemeinde "für die große Wohlthat, die uns durch den Bau und Betrieb der Sisendahn zu teil geworden", ausdrückte. Auf dasselbe erhielt er solgende huldvolle Antwort:

"Mit aufrichtiger Freude habe ich Ihren telegraphischen Gruß ershalten und danke durch Sie den Bewohnern St. Georgens recht herzlich dafür, daß dieselben so freundlich meiner gedenken in dem Augenblick, da die Gemeinde der Wohlthat sich erfreut, an dem großen Weltverkehr teilnehmen zu können. Meine treuesten Wünsche begleiten die fernere Entwicklung St. Georgens.

Friedrich, Großherzog."

Das Berlangen nach einer Eisenbahn, welche auch den sonst so abseits gelegenen und im Winter für die Reise wie für den Transport so ungünstigen Schwarzwald mit den großen Berkehrsmitteln und Berkehrswegen in Berbindung brächte, war schon jahrzehntelang rege gewesen, und die Freude über die Berwirklichung dieser Hoffnung war groß. Der Schwarzwald hat dem Erdauer seiner Eisenbahn, dem Baudirektor Gerwig, seinen Dank durch dessen Wahl in den Reichstag ausgedrückt. Nach seinem Tod ist ihm in Triberg ein einsaches, sinniges Denkmal gesetzt worden: ein mächtiger Granitblock mit dem bronzenen Reliesbild Gerwigs und einem Abler, der mit seinem ausgebreiteten Flügelpaar und dem über den Felsen schweisenden Blick ein Bild des Menschengeistes ist, der nach seiner ihm von Gott gegebenen Bestimmung sich alles dienstbar macht und auch die gewaltigsten Hindernisse überwindet. In St. Georgen wird künstig eine Straße den Namen Gerwigs tragen.

Die Postexpedition dahier ist am 27. Januar 1874 mit dem am 9. März 1863 errichteten Telegraphenbureau in den "Adler" verlegt worden. Ansangs 1885 kam sie in den "Hirsch" und seit Herbst 1893 ist das Reichspostamt in einem besonderen Gebäude, das der Besiger Fabrikant Andreas Weißer eigens dazu einrichten ließ, untergebracht. Von hier aus werden die Stäbe (mit Ausnahme von Peterzell, das eine eigene Postexpedition hat) durch die Post versorzt, auch fährt täglich ein Postwagen nach Tennenbronn, das außerdem durch einen Telephon mit St. Georgen verbunden ist.

Welche Beränderung, welcher Fortschritt des Berkehrs seit 60 Jahren! Wie beschwerlich war damals eine Reise in das Land hinunter, zumal in der Winterszeit; wie mühsam und zeitraubend der Transport der Güter! Heute besinden sich innerhalb des Kirchspiels drei Bahnstationen: Sommerau (unser Westdahnhof), St. Georgen und Peterzell. Mehrmals im Tage wird die Post ausgetragen. In Paketen, Kisten und ganzen Wagensladungen wandern die Erzeugnisse des Schwarzwalbes in das Rhein= und das Donauthal hinaus, um in den entserntesten Ländern von dem Fleiß und der Geschicklichkeit des Schwarzwalbers zu zeugen.

#### 6. Kapitel.

#### Die Industrie.

Rärglicher als in ben gesegneten Gegenden längs des Rheins ober am schwäbischen Meer reicht die Natur auf bem Schwarzwalb dem Land-

mann ihre Gaben. Darum find beffen Bewohner von Saus aus barauf hingewiesen, eine weitere Erwerbsquelle zu suchen, und barum ift auch die Industrie auf bemselben so früh und so allgemein heimisch geworben. Dazu tommt noch ein zweites. Mag es bie Mischung mit keltischem Blut mit fich bringen ober mogen bie klimatischen Berhältniffe, welche ihn eine lange Zeit bes Jahres über in feine einsame Bohnung verweisen, ihren Einfluß ausgeübt haben: ber Schwarzwälder unterscheibet fich nach seinem Charafter wesentlich von den übrigen badifchen Lands-Er ift bedächtiger und langfamer, wohl auch gaber und auß= bauernber, jedenfalls ichweigsamer und nach innen gekehrt. Wie er gern über religiöse Fragen grübelt, fo hat er fein Nachbenken auch seiner Arbeit zugewandt und barum hat er die einzelnen Industriezweige bald erheblich geforbert und beren Erzeugniffe verbeffert. Es ift erstaunlich, wieviel Runftfinn und Runftfertigkeit auf bem Schwarzwalb fich finben: die merkwürdigsten Erfindungen und wichtigsten Berbefferungen ber Uhren. Maschinen und Musikinstrumente rühren zum Teil von den einfachsten Leuten her.

Auch im Kirchspiel St. Georgen ist die Industrie<sup>4</sup> balb heimisch geworden, und wenn wir auf den solgenden Blättern ihre Geschichte beschreiben, so wenden wir unsere Ausmerksamkeit naturgemäß zunächst demjenigen Industriezweig zu, welcher dem Schwarzwald einen Weltruf schon vor anderthalb Jahrhunderten erworden hat, der

#### Uhreninduftrie.

Die Uhren kamen in Deutschland gegen Ende des 14. Jahrhunderts auf. Die ersten Uhren hatten nur einen Zeiger und zählten sämtliche 24 Stunden eines Tages. Wenn sie am Abend nach Sonnenuntergang eins schlugen, so schlugen sie am nächsten Abend 24. In Deutschland wurden diese Uhren am Ende des 16. Jahrhunderts abgeschafft und die Halbuhr eingeführt, die von 1 bis 12 zeigt und schlägt.

Auf ben Schwarzwald kam die erste Uhr nach der Mitte des 17. Jahrhunderts; ein Glashändler des Klosters St. Peter hatte sie von einem böhmischen Glasträger erhandelt. Sie wurde bald nachgeahmt, zuerst von den Kreuz auf dem Glashof bei Waldau, das zur Herrschaft St. Peter gehörte; aber die Kriegsläuse verhinderten ein halbes Jahrhundert lang die weitere Berbreitung des Gewerbes, dessen Entwickelung dann aber in ruhigeren Zeiten (vom Ansang des vorigen Jahrhunderts an) um so nachhaltiger wurde. Die ersten Uhren, die sog. Wag= oder Un= ruhuhren, waren noch überaus einfach: sie hatten nur brei hölzerne Räder, nur einen Zeiger und statt des Pendels nur einen wagrechten Balken, die sog. Balancierstange; das Zifferblatt war ein Teil des plumpen Stirnbretts, die Gewichte bildeten an Schnüren hängende Steine, wie sie von der Straße aufgelesen wurden, von einem Schlagwerk war noch keine Rede.

Freilich waren auch die ersten Werkzeuge der Uhrenmacher noch sehr unvollkommen; geht doch auf dem Schwarzwald die Rede, die erste Schwarzwälder Uhr sei mit einem Brotmesser gesertigt worden. Ein Zirkel zum Zeichnen des Kreises der Käder und zum Austeilen der Zähne, eine kleine Säge, einige Bohrer und ein Messer waren die Hauptwerkzeuge, und so ein alter Uhrenmacher würde gar große Augen machen, wenn er sehen würde, mit wie vielen und vielerlei Werkzeugen heute ein Uhrenmacher bei seiner Hausindustrie hantiert, oder gar wenn er in eine Fabrik treten könnte mit ihren sausenden Rädern und den kunstreichen Maschinen.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Waguhr durch die Pendeluhr verdrängt, und zwar hatte das Pendel zuerst seine Stelle vor dem Zifferblatt, bald aber hinter dem Uhrwerk. Bon nun an folgte eine Verbefserung auf die andere. Die hölzernen Werke wurden durch solche aus Messing ersetzt, der Bindsaden wich dem Draht. Gingen die ersten Uhren nur zwölf Stunden, so gab es bald Eintag= und Achttag= uhren, welche auch die Stunde schlugen. Mit dem Schlagwerk wurden allerhand bewegliche Figuren in Bewegung gesetzt, von denen der Auchuckeine besondere Beliebtheit erlangte. Heutzutage geschieht die Anzeige der Stunden durch Glockenton, Federklang, Trompetenschall, Auchucksruf, Wachtelschlag, Hahnenschrei.

Die ins Auge fallende äußere Ausstattung fand natürlich ebenfalls Beachtung und vielsache Berbesserung oder auch nur Beränderung. Am bekanntesten ist die Schwarzwälder Uhr mit einem lackierten Holzschild, einem einsachen bemalten Brett, das die Zissern deutlich zeigt und den Borzug einer großen Dauerhaftigkeit besitzt. Mit diesem Schilde haben einst die Schwarzwälder Uhrenmacher auf ihren oft wunderlichen und abenteuerlichen Wanderungen der heimatlichen Industrie die Welt erobert; auch später hat keine andere Schildsorm eine so große Verbreitung gesunden wie diese. Bis in die vierziger Jahre dieses Jahrhunderts war sie der Hauptsache nach die einzige Form sur Wälderuhren, außer in ganz Deutschland auch in Großbritannien, Standinavien, Spanien, Italien,

Rußland, der Türkei, ja bis nach Indien bekannt. Es giebt noch heutzutage Leute, welche sich unter einer Schwarzwälder Uhr keine andere als eben die mit laciertem Golzschild vorskellen. Der Absat bieses Schildes kann in unserer Zeit gewissermaßen als ein Gradmesser der Kultur eines Bolkes gelten: während es in einigen Gegenben Deutschlands gar nicht mehr abgesetzt und in den andern immer mehr verdrängt wird, sindet es in Böhmen und Rußland noch am meisten Freunde.

Es hangt mit ber Liebe bes Schwarzmalbers zu ben hergebrachten Formen zusammen, daß er nur schwer sich bazu verstand, nach einem neuen Schild zu greifen. Abgefeben von einigen unbebeutenberen Bersuchen brachten erst die vierziger Jahre bieses Jahrhunderts ein gang neues Schilb auf, nämlich bas geprägte Bronzeschilb in poliertem schwarzem Solgrahmenkaften und ziemlich gleichzeitig kamen auch die Säulenuhren in ben Sandel. Beibe geftatteten, bas Zifferblatt burch ein Glas gu schützen, und mit ihrer Einführung hangt auch die Entstehung ber Email= zifferblattfabrikation und das Aufkommen der Tischlerei als eines Nebengewerbes ber Uhreninduftrie gusammen. In ben fünfziger Jahren tam das dekorierte Porzellanschild, 1860 das untermalte Glasschild und 1865 ber ovale, runde und geschweifte Rahmen auf. Der Gebanke, die Bahnwärterhäuschen nachzuahmen, welchem ber nachmalige Erbauer ber Schwarzmalbbahn, Ingenieur Germig, ber bamals im Auftrag ber Regierung fich ber Schwarzwaldinduftrie annahm, fehr förderlich mar, hat nicht nur ben Auducksuhren den Weg in die Wohnungen auch der gebildeten Stande gebahnt, fondern auch zu ber nachher fo fehr in Schwung gekommenen Solaidnikerei Unftoß gegeben.

In Bezug auf die besseren Sorten schließt sich die heutige Fabrikation mehr als die frühere dem Stil der Zimmereinrichtung an, so daß die Uhr nunmehr eine stilgerechte Vervollskändigung der Möbel bildet; auch sind die technischen Einrichtungen so sehr ausgebildet, daß die Waldsindustrie auch dem anspruchsvollsten Geschmack zu genügen vermag.

Der Schwarzwald verfertigt alle Arten von Uhren, die auf den heutigen Markt kommen, sei es, daß die Formen eigener Ersindung sind, oder daß sie fremden Ursprung haben. Neben dem nunmehr allgemein verbreiteten Regulateur und dem noch Bahn suchenden Nickelwecker dient die Waldindustrie auch ganz fremdem Geschmack. Es werden auch die nach Form und Farbenzusammenstellung uns so wenig zusagenden Amerikaner Uhren auf dem Walde gesertigt und exportiert.

Zwei Jahrhunderte sind verstoffen, seit jene einsachste Wälderuhr zum erstenmal auf einer "Aräze" ins "Uhrenland", d. h. ins Absah= gebiet getragen wurde. In dieser Zeit haben Söhne und Enkel das Erbe der Bäter vervollkommnet, und nicht deutlicher kann der Fortschritt erschaut werden, als durch eine Vergleichung der alten Waguhr mit einer der stilvollen modernen Renaissance-Uhren, an deren Entstehung der Gewerbsleiß und der Kunstsinn gleichen Anteil haben\*).

Im Kirchspiel St. Georgen hat die Uhrenmacherei fehr balb nach ihrem Aufkommen Gingang gefunden. Schon zu Ende bes 17. Jahrhunderts verfertigte Simon henninger im Stodwald neben den Rübeln und Wafferzübern auch Uhren. Etwa gleichzeitig mit ihm hat Andreas Müller im "Neft" zu Brigach biefe Runft innerhalb bes Rirchfpiels ausge= übt. Deffen Lehrling Chriftoph Lupfer im Gfod fertigte ichon überfette Bierteluhren, auch Rirchenuhren mit Biertelwedern. Lupfers Schwager, Jakob Steidinger von Beterzell, erlernte ebenfalls bie Uhrenmacherei, die bann in feiner Familie beimisch blieb. Gleichzeitig mit Lupfer mar ber fog. Mühlenweber Johann Georg Beißer (geb. 1715), ber bei Friedrich Dilger von Urach bie Uhren zu machen gelernt hatte und manche Neuerungen einführte. Nach St. Georgen selbst kam bas neue Gewerbe burch ben "Nestmathis", Matthias Müller von Brigach, beffen Sohn (Schullehrer Matthias Müller) schon Figuren- und Musikuhren versertigte und Schwiegervater des Lehrers Kaltenbach murbe. Im selben Jahr mit bem Mühlenweber geboren war Michael Benninger von der Sommerau. Er wohnte auf dem Schmiedsbauernhof, der damals Uhrenmacherhof hieß, und war ein tüchtiger Meifter. Sein Sohn Johannes jog nach St. Georgen und später nach Langen-Benningers Lehrling, Johannes Weißer von Oberkirnach (er ftammte aus dem "Richebe" und war 1747 geboren, geftorben 1831), übernahm den Nestmichelshof in Sommerau und betrieb neben der Landwirtschaft eifrig bas Uhrenmachergewerbe. Sein einer Sohn Anbreas wurde Arämer in St. Georgen (bessen Söhne sind Stroh- und Valmhutfabrikant A. Weißer und der frühere Kaufmann und Bürgermeister Joseph Weißer); ber andere, Johann Michael, wurde hier Uhrenmacher, und in seinem Geschlecht blühte durch seinen Sohn Johannes und seine

<sup>\*)</sup> Bon ben beiden Tafeln innerhalb biefes Kapitels zeigt bie eine eine Waguhr, die andere eine Renaiffanceuhr.



Entel Samuel, Simeon und Christian Joseph, sowie durch seinen Schwiegersohn Christian Henninger das Gewerbe weiter. Der im Jahr 1767 geborene Georg Pfaff führte die Jodeliuhren hier ein; sein Sohn Johannes und sein Entel Georg blieben gleichfalls im Gewerbe, letzterer widmete sich auch der Taschenuhrenmacherei, die er in der Schweiz erlernt hatte. Er betrieb dieselbe fabrikmäßig mehrere Jahre hindurch, dis eine Krisis in Amerika die Preise so herunterdrückte, daß nur noch die Schweiz, welche viele Borteile voraus hatte, die Herstellung von Taschenuhren sortsetzen konnte. Neben diesen allen nennen wir als in der Geschichte des hiesigen Gewerbes bedeutsam noch die Namen Bäuerle, Braun, Hatenjos, Haller, Jädle, Rammerer, Kahser, Lehmann, Schuler, Staiger und Wöhrle.

Daburch, daß in einer Familie, in welcher die neue Kunst einmal Eingang gesunden hatte, sie immer weitere Vertretung bekam, gab es bald im ganzen Kirchspiel Uhrenmacherwerkstätten. Dieses Gewerbe wurde neben der kleinen Landwirtschaft betrieben; die Eltern übten es mit ihren Kindern aus, und in freien Stunden half auch das Gesinde mit. Es war die blühende Zeit der Hausindustrie.

Als ein Zweig des Uhrenmacherhandwerks wurde auch die Schilbmalerei von einzelnen Familien betrieben, von denen die Namen Bösinger, Burgbacher, Maier, Wintermantel, Zucker hier genannt seien; ebenso erblühte die Tonsedern= und Uhrengehäusefabrikation, die Gießerei metallener Uhrenräder und Uhrenglocken, die Herstellung von Zifferblättern (Brunnenkant, Obergsell), ebenso der Werkzeuge für die Uhrenmacher, wovon später noch die Rede sein wird.

Als nach den Zeiten des ersten Napoleon ein langer Friede über Europa angebrochen war, wurde die Uhrenmacherei erst eigentlich allgemein. Es wurden gute Preise bezahlt, und war bei den einsachen Einzichtungen die Zahl der versertigten Uhren auch keine große, so kamen die Meister dabei doch zu einigem Vermögen. Wer nicht die Aussicht hatte, vom Vater einen Bauernhof zu ererben, und wem die Stube nicht zu eng war, der hatte es damals nicht zu bereuen, wenn er als Lehrbube bei einem Meister eingetreten und nach drei Jahren "Uhrenstnecht" geworden war. Denn vollends in den dreißiger Jahren war die schönste Zeit für die Uhrenmacherei; wer darin fleißig und dabei sparsam war, der kam zu Wohlhabenheit und Ansehen, und er hätte mit manchen Bauern nicht getauscht, die doch auf die "Stubenhocker" ziemlich versächtlich herabsahen.

Schon die vierziger Jahre freilich brachten einen bösen Umschwung. Die infolge der Kartoffelkrankheit des Jahres 1845 und des Mißwachses im Jahr 1846 entstandene Teurung drückte auf das Uhrengeschäft, insebesondere aber auch die politischen Unruhen der Jahre 1848 und 1849, denn der Uhren= und der Bauholzhandel scheuen unruhige Zeiten. Im Jahr 1847 wurde der Schwarzwald=Gewerbeverein gegründet, dessen Sekretär ein St. Georgener war, J. G. Schultheiß. Dieser Berein erstrebte die Gründung einer Uhrenmacherschule, die dann im Jahr 1850 in Furtwangen errichtet wurde und zum Wiederausblühen der Industrie mitbeigetragen hat.

In jener Zeit erfuhr auch ber Uhrenhandel eine wesentliche Beränderung. Einst trugen die Uhrenmacher selbst in der "Aräze" hinaus, was sie zu Hause gesertigt hatten. Naturgemäß gab es aber bald auch Leute, welche sich lediglich dem Handel widmeten; daß auch sie in der Uhrenmacherei bewandert sein mußten, versteht sich von selbst, da sie auch die Reparaturen vornahmen. Die Uhrenhändler kamen weit hinaus in fremde Länder und verschafften der Schwarzwaldindustrie Anerkennung durch ganz Europa. Der "alte Major", welcher als Uhrenhändler auch durch Mähren wanderte (damals war er aber noch jung und auch noch nicht "Major"), hätte um seiner guten Gaben und Kenntnisse willen sogar Schullehrer in Austerlitz werden können, wenn nicht das Hindernis der Konsession gewesen wäre.

Uhrenmacher ober Uhrenhandler, welche zu Bermögen gekommen waren, fingen bann an, soweit fie kaufmannische Befähigung hatten, auch Uhren fremder Werkstätten anzukaufen und zu versenden, auch solche Meifter, die nicht auf Lager arbeiten konnten, für fich zu beschäftigen, indem fie bei ungunftiger Geschäftslage bie Uhren für gunftigere Zeiten auf Lager behielten. Diese Bersender (Spediteure) nannte man allgemein "Packer". Die Packereien besorgten neben den mit den fernen Uhrenhändlern in Berbindung gebliebenen Uhrenmachern den Berschleiß und erwuchsen zum Teil zu größeren Sandelshäusern. Solche Padereien waren in St. Georgen por allem die von Sirschwirt Saas, aus welcher bie Fabrik von Philipp Saas und Sohne hervorgegangen ift, und diejenige von Bartholomaus Rapfer (bem Schlofferbarthle), welche sich hernach in die Geschäfte des Joseph Kapfer und der Gebrüder Kapfer Die gute Beit ber Packereien mar die Zeit ber Sausverzweigte. induftrie. Ihr Ruckgang wurde durch die Ginführung des Fabrikbetriebes veranlaßt.



in the second of the second of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

ation of the control of the control

and the second of the second o



Waguhr.

Noch ift der Groll wider die Uhrenfabrifen nicht erloschen, vielmehr fceint er von Zeit ju Zeit wieder neu aufzuleben. Beibe, Sausinduftrie und Fabritbetrieb, haben ja wie alles Irbische ihre Licht- und Schatten= Die Borteile bes Fabrikbetriebs liegen wefentlich auf technischem Bebiet, die Schäben find vorwiegend socialer Natur und barum für das Bolksleben schwerer wiegend. Es liegt außerhalb ber Aufgabe, bie wir uns gestellt haben, und murbe uns zu weit führen, eine Bergleichung ber Borgüge und Nachteile ber Fabriten anzustellen. Nur barauf weisen wir hin: wie fehr auch die Existenz der Uhrenfabriken beklagt werden mag: fie verbanten ihre Entstehung nicht einer menschlichen Laune und nicht bem blinden Bufall; fie haben barum ihre Bedeutung und Berechtigung. Desmegen und auch ichon, weil fie boch einmal vorhanden und nicht mehr zu verbrangen find, gilt es, fich mit ihnen zurechtzufinden. nach bem ameritanischen Rrieg in ben 60er Jahren fich bruben auch eine bedeutende Uhrenfabritation entwickelt hatte, rif biefe nicht nur ben Martt in England, Solland und Schweben an fich, fondern ber niedriger geworbene Boll öffnete ben ameritanischen Uhren ben Gingang auch nach Deutschland. Die leichte Sandhabung ber amerikanischen (Schiffs-)Uhren machte bieselben bald beliebt, und ba fie fo billig nur mit Maschine hergestellt werden konnten, so war die Schwarzwalbinduftrie in bem großen Wettbewerb schließlich barauf hingewiesen, ihre Produktionsweise Wo man biefem Drang nachgab und Fabriten errichtete, ift ber außere Bohlftand geblieben; in einigen Orten, welche ber Fabriten entbehren, ift er gurudgegangen, ba ohne dieselben die Sausinduftrie sich nicht mehr halten konnte. Es ift aber um ber socialen und fittlichen Bebeutung ber Sausinduftrie willen jeber Rudgang berfelben zu beklagen und wir erachten es beshalb für eine Pflicht ber großen Rabriten, die Sausindustrie nicht mit der Macht des Stärkeren zu zer= treten, sondern fie ju schonen, wo fie fich noch findet und ben schweren Rampf um das Dasein tampft. Wie wir auf ben nachstfolgenden Blattern verzeichnen, besteht in St. Georgen noch manche Sausindustrie und auch bie Fabrifen beschäftigen viele Arbeiter in ben Saufern.

Wenn wir nunmehr den gegenwärtig in St. Georgen bestehenden Uhrengeschäften uns zuwenden, so kommt in erster Reihe das älteste und bedeutendste derselben in Betracht: Philipp Haas und Sohne. Der Begründer desselben ist der frühere Hisspwirt Philipp Haas, 1802 in Stockwald geboren. Schon sein Bater Matthias Haas betrieb die Uhrenmacherei mit mehreren Gesellen; auch als derselbe im Jahr 1804 den

Digitized by Google

"Hirsch" bahier sich erworben hatte und dom Stockwald herübergezogen war, gab er das Uhrenmachergewerbe um so weniger auf, als der Wirtsschaftsbetrieb ihm dazu die nötige Zeit ließ: wie später oft erzählt wurde, war der beste und treueste Gast des Hirschwirtshauses damals der Jörglissbauer am Aupertsberg, welcher alle vierzehn Tage nach dem Kirchgang dort einen Schoppen Sechser trank.

Der Sohn Philipp hatte eine harte Jugend; er mar zuerst hirtenfnabe auf dem Nestmichelshof in Sommerau und noch im Alter ergablte er seinen Kindern, wie allein die betagte Großmutter auf dem Sof um feines gewiffenhaften butens willen für ihn geforgt und ihm Aleider und Strumpfe in Ordnung gehalten habe. Als er bann im elterlichen Saufe bie Schilbmalerei erlernte, fam das hungerjahr 1817, in welchem das Brot in der Schublade nur spärlich vorhanden war. Siebzehn Jahre alt wurde Philipp in armlicher Gewandung und mit 17 Gulben ausgestattet nach baprisch Franken geschickt, um mit einer Rifte voll Uhren in dortiger Gegend auf den Sandel zu gehen. Der Uhrenhandel mar in gewiffem Sinn organifiert, jedes Land in Striche eingeteilt, von benen einem ober mehreren einer zugewiesen wurde. Nachbem Philipp von seinen Rameraden, welche gelernte Uhrenmacher maren, im Reparieren und Reinigen ber Uhren unterrichtet worden war, konnte er das ihm zugeteilte Revier bald felbständig begeben. Seine einfache Erziehung und feine Anspruchslofigkeit halfen ihm die Entbehrungen und Strapagen ertragen; seine rechtschaffene Gefinnung ftartte ihn gegen manche Berfuchung, welcher andere erlagen. Damals galten die Schwarzwälber Uhrenhandler noch als halbe Rünftler; fie tamen mit ihrer Ware in hutte und herrenhaus, und im Landstädtchen war ihnen auch im herrenftübchen ber herberge ein Plat gegonnt, ba fie allerlei Neues zu erzählen und über manchen Befannten ber Stammgafte Beideib muften. Philipp Saas am Abend die Rraze abgestellt und fich in beffere Rleidung geworfen hatte, fuchte er gern die Gesellschaft der Honoratioren auf. Nach einer zehnjährigen Sandlerzeit hatte er fich soviel gespart, daß er bas väterliche haus übernehmen und auch, als dasselbe im Jahr 1836 abgebrannt war, wieder erbauen konnte. Unterbeffen hatte er fich mit Chriftine Pfaff vom Rogberg verehelicht, einer verftandigen, fleißigen Frau, die nicht nur ber großen Rinberichar eine treue Mutter, sondern auch im Geschäft ihres Mannes Gehilfin mar.

Er errichtete nunmehr eine Packerei und knüpfte Berbindungen mit Raufleuten in Wien, Prag, Ronigsberg, Memel, Tilsit an. Gleichzeitig

fammelte er um fich eine Schar junger Uhrenmacher und Schilbmaler und bewirfte in ben Gewerbsverhaltniffen St. Georgens einen erfreulichen Da die vielfachen Neuheiten, benen er abholb mar, die Arbeit vermehrten und erschwerten, war es ihm eine willkommene Silfe, als im Jahr 1854 fein Sohn Ludwig und zwei Jahre barauf ber Sohn Rarl in bas Geschäft eintraten. Die kaufmannische Schulung berselben tam bem Gefchaft zu gut: es wurden nunmehr zum erstenmal Dufterbucher ausgegeben, ein Mufterraum eingerichtet, auch die geschäftlichen Berbindungen erweitert. Im Jahr 1861 wurden die Söhne Teilnehmer bes Geschäfts, und nachbem in ber Nachbarftadt Billingen Fabriken errichtet worden waren, auch die aus verschiedenen Werkstätten zusammen= getragenen Waren im Großhandel weniger gern mehr angenommen wurden, ging die Firma Philipp haas und Sohne im Jahr 1867 jum Fabrikbetrieb über, zunächft nur stufenweise und unter Schonung ber bisherigen Betriebe mit Berftellung von amerikanischen Uhren, benen später auch Schwarzwälber Uhren folgten.

Philipp Saas manbte fein Intereffe auch gemeinnütigen Ungelegen= beiten zu und er errang fich einen weitgebenden Ginfluß auf die öffent= liche Meinung in ber Gemeinbe und auf ben Gang ber Gemeinbe-Streng monarchisch gefinnt war er in den Revolutions= angelegenheiten. jahren 1848 und 1849 als "Ariftofrat" (heute murbe er beutsch-konservativ heißen) von den Freischaren mit Strafeinquartierung bedacht und an But, Freiheit und Beben bedroht, aber er murbe fur viele feiner Bemeinbegenoffen burch feine driftliche Charatterfestigkeit und unwandelbare Treue in jener wogenben Beit zu einem Salt und in ber allgemeinen Unficherheit zu einem Führer, bem fie gerne folgten. In ber preußischen Ronfliktszeit konnte bie allgemeine Stimmung Subbeutschlanbs gegen Preußen ihn nicht beeinfluffen. Als die preußischen Raffenscheine in Berruf gekommen maren und von vielen gurudgewiesen murben, mar es balb hier bekannt, daß Philipp Saas diese Scheine jederzeit einwechsele; er war der Überzeugung, daß bei einem Bankrott Preußens auch alle anberen beutschen und öfterreichischen Staatspapiere wertlos murben. Große Genugthuung bereiteten bem beutschen Manne bie Erfolge ber beutschen Waffen Anno 1870 und 1871, und ben Fürften Bismard verehrte er warm - nur ben Aulturfampf hielt er für einen großen. Fehler, der ernfte Folgen haben werde.

Philipp Haas starb am 8. April 1874, nachdem er einige Jahre zuvor von jedem Geschäft sich zurückgezogen hatte; seine Witwe solgte ihm im Jahr 1889.

Die Fabrik betreibt heute die Fabrikation der Uhren nebst der Geshäuse unter Anwendung aller neueren technischen Hilsemittel; sie beschäftigt gegen 200 Arbeiter in den eigenen Gebäuden und etwa 100 außer dem Hause.

Ein weiteres Gefcaft, die Uhren- und Uhrenschilbfabrif A. Maier, ging urfprünglich bon ber herftellung von holzzifferblattern aus und wir nehmen hiervon die Beranlaffung, über diese Fabrikation einige Borte vorauszuschicken. Auf alten Uhren, Die gang aus Solz geschnitt find, fieht man als Zifferblatt ein robes Brett, auf welches die Zahlen aufgemalt find. Daneben murben fpater einfache Bergierungen angebracht und noch später klebte man auf die Bretter ein gebrucktes Blatt. ben zwanziger Jahren bieses Jahrhunderts fing man an, Ladzifferblatter herzustellen, b. h. es wurde auf bie Schilbblatter ein Givsarund und auf biefen ein weißer Lad von Rremfer-, fpater Bintweiß aufgestrichen, auf welchen bann Biffern und Bergierungen in oft fehr munberlicher Ausführung aus freier hand gemalt wurden. Da dieses Holzschild lange Beit bas einzige Zifferblatt ber Schwarzwälder Uhren bilbete, fo konnte seine Herstellung eine größere Anzahl von Malern beschäftigen; so arbeiteten in St. Georgen zwölf Schildmaler, meift mit Gehilfen. hierbei finden wir das Merkmal der Hausindustrie: die ganze Familie half schleifen, ladieren und malen. Die Malerei erforberte immerhin eine gemiffe Gefchicklichkeit; als jeboch andere Schilbarten (Glas-, Porzellan=, Emailblatter) auftamen und die Preise der Holzschilder herabbruckten, kam den Schildmalern weniger mehr die Runft als bie Sanbfertigkeit zu ftatten, und es gingen manche Werkstätten all= mählich ein.

Die Firma Andreas Maier in St. Georgen als einziges Fabrikgeschäft dieser Art auf dem Schwarzwald unternahm es, die Holzschildmalerei wieder konkurrenzsähig zu machen, indem sie den Fabrikbetrieb
einrichtete und die Lithographie verwendete. Gegründet wurde das Geschäft von Andreas Maier im Jahr 1851. Er war der Sohn armer Eltern und erlernte mit seinem älteren Bruder Christian die Holzschildmalerei. Sehr bald machte er sich selbständig, indem er zunächst in der Hinterstube eines Bauernhauses das Geschäft betrieb, hernach ein eignes
Haus sich erwarb und zunächst für die hiesigen Packer lieserte. Als die Packereien eingingen, knüpste er mit Großhändlern in verschiedenen Städten Deutschlands und Österreichs an, die ihm günstigere Preise
zahlten, als er sie auf dem Schwarzwald selbst erzielt hatte. Im Jahr

1871 trat der alteste Sohn Albert, der die Solzschild= und Glasziffer= blättermalerei erlernt hatte, und im Jahre 1880 ber Sohn August, welcher fich als Raufmann ausgebilbet hatte, in bas Geschäft ein und murben ber Ermeiterung besselben forberlich. Im Jahr 1881 murbe in der Bahnhofftrafte ein größeres Saus erbaut. Der Gintritt bes Sohnes Andreas, welcher die Lithographie erlernt hatte, gab im Jahre 1882 die Beranlassung, die Fabrikation auf die fog. Façonzifferblätter in Farbendruck (Chromolithographie) auszudehnen und überhaupt bie Schilber in einer gefälligeren, ftilvollen Ausführung nach Art ber Nurnberger Abziehbilber zu fertigen. Im weiteren wurden bann nicht nur bie Schilber, fonbern auch die Uhrenkaften im Saufe hergeftellt und infolge biefer Geschäftserweiterung im Jahre 1887 eine Fabrit mit einer zehnpferdigen Dampfmaschine und andern Silfsmaschinen in Betrieb ge-Da leere Uhrenkaften weniger leicht Abnehmer finden, fo wurde folieflich zur Fabrikation ber Uhrenschilder auch diejenige ber Uhren felbst eingerichtet (1890), was im Jahr 1894 die Erbauung eines weiteren Fabrikgebäudes nötig machte.

Das Geschäft, welches außer bem Begründer Andreas noch dessen Söhne Albert, August und Andreas innehaben, sabriziert zur Zeit Lackund Glaszifferblätter, Rahmen und Uhrenkasten, Schotten-, Wecker-, Stand- und Ruckucksuhren, die teils in Deutschland abgesetzt, teils nach Österreich-Ungarn, Holland, Belgien, Rußland und Frankreich exportiert werden. Es beschäftigt 70—80 Arbeiter.

Eine britte Uhrenfabrik ist ebenfalls noch von ihrem jetigen Befitzer aus kleinen Anfängen gegründet. Tobias Bäuerle machte im Jahr 1864 sich mit einem Gehilsen und einem Lehrjungen selbständig. Als er im Jahr 1870 gegen Frankreich in den Krieg zog, mußte er seine damaligen zehn Arbeiter entlassen, aber nach seiner Rückehr im folgenden Jahr setzte er das Geschäft mit der gleichen Arbeiterzahl fort. In seinem im Jahr 1875 erbauten Hause konnte er 25 Leute beschäftigen und eine Dampsmaschine einstellen. Das Geschäft nahm stetig zu, so daß im Jahr 1886 ein Andau und schon im nächsten Jahr ein neues Fabrikgebäude nötig wurde. Todias Bäuerle begann sodann im Jahr 1888 die in St. Georgen dis dahin noch nicht vertretene Fabrikation von Regulateuren, er stellte eine Dampsmaschine von 12 Pferdekräften ein und die Zahl seiner Arbeiter wuchs auf 80 heran. Gegenwärtig bringt die Fabrik Schwarzwälder Uhren, verschiedene Weckeruhren und Regulateure auf den Markt.

Tobias Bäuerle und sein älterer Bruder Matthias Bäuerle entstammen einer Stockwälder Uhrenmachersamilie. Auch Matthias war bald in der Uhrenmacherei beschäftigt, die er im Jahr 1868 im Brudershaus mit einem Gehilsen und einem Lehrling selbständig zu betreiben begann. Er versertigte Schwarzwälder Viertelschlag=Repetieruhren in Holzgestellen, die hauptsächlich nach Italien ihren Absat fanden. Unterbessen bildeten sich seine Söhne teils auf der Uhrenmacherschule, teils in ausländischen Uhrengeschäften aus und von ihnen unterstützt verlegte M. Bäuerle im Jahr 1888 sein Geschäft vom Bruderhaus nach St. Georgen, indem er sich zugleich der seineren Uhrenmacherei zuwandte. Mit etwa zwanzig Arbeitern betreibt er die Fabrikation aller Arten seiner, komplizierter Uhren wie Viertelboppelschlaguhren mit Repetition in Regulatoren, Tischuhren, Hängeuhren, Pendulen, Hausuhren, Glodensspielen u. a.

Ein Neffe des "Neftmathis" (Matthias Müller, von dem oben die Rede gewesen ist), Johann Georg Jädle von Tennenbronn, erlernte bei diesem am Ansang des Jahrhunderts die Uhrenmacherei und wurde dann dessen Nachfolger in Geschäft und Haus. Er errichtete später auch eine Packerei und ist im Jahr 1866 gestorben. Sein Sohn Matthias Jäckle alt gründete sich gleichsalls ein Uhrengeschäft mit eigener Kundsschaft, das er mit 6—8 Gesellen betrieb und für welches an 20 Uhrensmacher auswärts Stückarbeit lieserten. Matthias Jäckle versertigt insbesondere Schottenuhren, Holzuhren, Wirbelwecker mit und ohne Gewicht, aber auch verschiedene andere Arten.- Sein Absagediet ist hauptsächlich Bahern und Nordbeutschland, Österreichsungarn, Italien, Belgien und Holland.

Schon oben war von Christian Henninger die Rebe. Derselbe betrieb mit Vorliebe und Geschick die Herstellung seiner Uhrwerke. Nach seinem Tode im Jahr 1871 übernahm sein Sohn Jonathan Henninger das Geschäft. Auch dieser widmet sich der Fabrikation seinerer Uhrwerke, namentlich von Hauß- und Salonuhren mit Tonseder- oder Glodenschlag; serner werden Hof- und Fabrikuhren mit Gewicht und Feberzug von ihm gesertigt. Seine Specialität sind Hauß- und Salon- uhren mit Musikwerken, die entweder durch Einwurf eines Gelbstücks oder beim Stundenschlag in Thätigkeit treten.

Im Jahr 1835 hatte Andreas Rapp ein Uhrenmachergeschäft gegründet, das im Jahr 1875 an deffen Sohn Wilhelm Rapp übergaing. Dieser stellt hauptsächlich zwei Sorten Schottenuhren, Federzug-

uhren, Rahmen= und Raftenuhren her, die er im Gebiet des beutschen Reiches verschleißt.

Im Jahr 1860 begann Heinrich Kahfer die Uhrenmacherei. Er fabriziert Aucucksuhren in stilvollen Käften und einfache Trompeteruhren. Daneben hält er ein Lager von Baro= und Thermometern, sowie allerlei Schnihwaren.

Im gleichen Jahre machte sich Jakob Kammerer selbständig, bessen Specialität gleichfalls die Figurenuhren sind (Ruckucks- und Trompeteruhren).

Bon der Herstellung gewöhnlicher Uhren ging Clemens Staiger, der im Jahr 1863 anfing, zur Kucucks- und Wachteluhrenmacherei über. Daneben stellt er mit seinen Sohnen und einigen Bestandteils arbeitern, die er außerhalb beschäftigt, Ketten- und Federzuguhren aller Art her.

In Stockwald sind Bäuerle, Galler, Schuler und die Brüder Weißer, im Bruderhaus Gottlieb Kammerer, in Brigach außer dem schon genannten Christian Weißer noch Christian Beck und in Peterzell Herrmann zu nennen, welche teils ganze Uhren fertigen, teils wie auch eine ganze Reihe von andern Uhrenmachern in ihrer Wohnung Bestandteile für hiesige und auswärtige Fabriken machen.

Auch die Uhrenschildsabrikation hat sich noch als Hausindustrie ers halten; so betreibt Oswald Obergsell die Herstellung von Glaszifferblättern und Johann Georg Zucker diejenige von Holzzifferblättern.

Als hilfswerkstatte für die Uhrenmacherei gründete Karl Burger im Jahr 1867 eine Gießerei für Räder und Glocken. Im Jahr 1886 erbaute er daneben ein neues Gebäude, in welchem etwa 30 Maschinen mit Dampsbetrieb aufgestellt sind. Seither wird die Massengießerei von Uhrenbestandteilen betrieben, welche teils gezahnt, teils ganz fertig hergestellt und auf dem Schwarzwald, aber auch in Österreich und Ruß-land an Uhrensabrikanten abgesetzt werden.

Die Fabrikation von Stanzartikeln aller Art, besonders blauer Stahlzeiger für Uhren, Manometer, Feberwagen und dergl. betreibt Christian Aberle. Obwohl erst im Jahr 1888 gegründet, ist das Geschäft doch schon erheblich erweitert worden. Seit 1894 ist ein Petroleum=Motor von vier Pferdekräften eingestellt und es sinden 15 Personen Beschäftigung. Monatlich werden Zeiger für cirka 100000 Uhren amerikanischen Systems und 15—20000 Schwarzwälder Uhren versertigt.

Wohl ebenso früh als die Uhrenindustrie kommt auf dem Schwarz= wald

#### die Strohflechterei

Wie ein Glastrager die erfte Uhr auf den Wald gebracht hat, so ift gewiß auch das Strohflechten, das bamals in der Schweiz und in Italien vorzugsweise betrieben murbe, durch Glasträger eingeführt worden, sowie auch die Glastrager es maren, welche die Erzeugnisse der auf dem Bald balb heimisch gewordenen Strobhutinduftrie zuerst in den Sandel brachten. Die Strohflechterei und Sutnähterei war um so mehr geeignet, eine Sausinduftrie zu werben, als auch die Rinder ichon frühzeitig baran teilnehmen konnten. Insbesondere tam dieses Gewerbe in benjenigen Schwarzwaldgegenden auf, in welchen die Landwirtschaft noch geringeren Ertrag abwirft als in unserem Kirchspiel, in und bei Furtwangen, Schönwald, Neuftadt, Lengfirch. Als die vierziger Jahre knappen Berbienst und förmliche Not gebracht hatten, nahmen sowohl die badische als auch die württembergische Regierung fich ber Strohflechterei an. So wurden auf dem babischen Schwarzwald einige Flechtschulen errichtet, auch St. Georgen unterhielt mehrere Jahre eine folche. Bas an Strohgeflechten von biefer Flechtschule und in ben Privathäusern gefertigt wurde, das suchte Raufmann Joseph Beifer teils als Geflecht, teils ju hüten und Taschen verarbeitet zu den Tagespreisen umzusetzen. zeigte fich balb, daß zur vollen Befriedigung ber Abnehmer von Guten eine nähere Kenntnis ber Sutfabrikation erforderlich mar, und auf Grund einer folden entstand

bie Stroh= und Palmhutfabrit von Andreas Beißer.

Der Gründer, ein jüngerer Bruder des oben genannten Joseph Weißer, hatte im Auslande diese Fabrikation gründlich kennen gelernt und begann dieselbe im Jahr 1856 in seiner Heimatgemeinde St. Georgen. Gleichzeitig mit der Strohhutsabrikation unternahm er die der Palmhüte, welche er in Frankreich kennen gelernt, woher er auch eine Flechterin und einen Bügler nach St. Georgen mitbrachte. Die aus den gebleichten oder gefärbten, seingespaltenen Blättern der aus Auba bezogenen Fächerpalme (Lattania) bereiteten starken und dabei leichten, aber die Form bälder verlierenden Sommerhüte waren damals sehr beliebt geworden. Andreas Weißer ließ in St. Georgen durch die französische Flechterin eine Anzahl von Mädchen unterrichten, welche in der Strohslechtschilchule gut vorgebildet waren, sehr bald die Palmhüte und auch die aus dem



Woh' wald

vor. Wi ift gewiß Italien v fowie aus Wald ba brachten. eine Hau teilnehm Schwarz': Ertrag . Schönma bienft u. als aud wurden : auch St. geflechten :: wurde, his inco Hüten ... zeigte f : eine ni einer f

be block the contract

The San March 1999 Weiße und b 3. Fr . Fat . Gleich . Try . . . welche und ( ober palm. bälbe Andı and which their eine gut 256r 1 3 33 33 3 3



Renaiffanceuhr.

Sumpfaras von Banama bergestellten Panamabute zu flechten vermochten und bann im Auftrag und auf Kosten Andreas Weißers in Hornberg, Mondweiler, Burgberg, Buchenberg, Fischbach und Niebereschach wiederum Unterricht im Flechten erteilten, wozu diese Gemeinden Lokal und Beizung ftellten. Da biefe Orte aber burch bie Landwirtschaft im Sommer befferen Berdienst boten und barüber die für Anfänger schwierige Kenntnis ber Palmbutflechterei\*) immer wieder verloren ging, fo faßte biefe Saus= induftrie bort keinen Boben und die Leute kehrten wieder gur Strohflechterei zurud. Um jedoch die Bugler und die übrigen mit der völligen Berftellung ber Sute befaßten Arbeiter bas gange Sahr hindurch beschäftigen zu können, begann Andreas Beifer auf dem volfreichen murttembergischen Schwarzwald mit seinen St. Georgerinnen aufs neue Flechtschulen zu errichten, und biefe hatten bann einen bleibenden Erfolg. So lange ber Palmhut in Mode war (1857-1873), flochten bort im Winter über 1000 Personen für die Andreas Beifer'sche Fabrit und im Sommer jeweils 200-300. Seitbem die Mode sich wieder dem Strohhut zuge= wandt hat, beschäftigt die Fabrit nur noch 200 Flechterinnen für die Palmhute, mahrend ihr übriger Absat in Strobbuten besteht.

Ein britter Industriezweig, ber zunächst ber Uhrenmacherei biente, bann aber eigene Wege ging, ift

### die Emailfabrikation.

Als die Zifferblätter ein besonderer Teil des Uhrenschildes geworden waren, sing man bald an, auch solche aus emailliertem Aupserblech anzuwenden. Diese wurden zunächst aus der französischen Schweiz um hohe Preise eingeführt, dis die Emailsabrik der Gebrüder Schultheiß in St. Georgen sie auf dem Schwarzwald selbst zu sabrizieren begann.

Der Gründer dieses Geschäftes, Johannes Schultheiß (geb. 1814, gest. 1888), war ursprünglich Schreiner und Schildmaler, und schon Familienvater mit drei Kindern, als er sich entschloß, bei einem Freisburger Glaskünstler, der einige spärliche Kenntnisse des Emaillierens beschaß, eine sechswöchige Lehre durchzumachen. Nach seiner Heimkehr errichtete er im Jahr 1841 eine eigene Werkstätte. Während der 40 er Jahre arbeitete er mit nur wenigen Leuten, die er selbst erst heransbilden mußte; er selbst war unermüblich, und oft trug er am Abend seine Waren noch selbst nach Triberg ober Königsselb. Mehrmals drohte

<sup>\*)</sup> Die Arbeiterin hat es gleichzeitig mit 4-800 Halmen zu thun.



seinem Geschäft ber Zusammenbruch, aber es gelang seiner zähen Thatkraft immer wieder, es zu retten. Auch die Kundschaft mußte er sich
erst erringen. Zwar fand sie sich für die Zifferblätter leicht; als jedoch
auch Inschrifttaseln — die er zuerst in Deutschland einsührte — fabriziert wurden, verging eine Reihe von Jahren, in denen nicht viel mehr
als Muster versandt wurden, dis die Erzeugnisse in weiteren Kreisen Gingang und Anerkennung fanden.

Im Jahr 1849 erlangte ber Bruber bes Geschäftsbegrunders, Johann Georg Schultheiß\*), in Paris birekte und beffere Bezugsquellen

Schon Ende der 30 er Jahre hatte G. Schultheiß, um seine demischen Renntniffe zu verwerten, in St. Georgen eine Fabrit gegründet (mit Unterstützung des Fürsten von Fürstenberg); aber mangelhafte praktische Renntnis, die Ungunst der Zeit und Mangel an Beharrlichkeit ließen seine Thätigkeit scheitern und er wandte sich schriftstellerischen Arbeiten über Gewerbe und Industrie zu; daneben war er auch in dem von seinem Bruder Johannes unterdessen gegründeten Geschäfte beschäftigt.

Infolge einer Beleibigungsklage ber fürstenbergischen Beamten verurteilt, stoh er nach Paris, wo er sieben Jahre lang für beutsche und französische Fabriken thätig war. Napoleon aber, ber unterbessen Kaiser geworben war, hatte die frühere Freundschaft vergessen; er lehnte eine Wiederanknüpfung der Berbindungen ab. Im

<sup>\*)</sup> Georg Schultheiß, geb. 1809, hatte querft in Beibelberg Theologie ftubiert, nachbem er aber über ben Bortragen bes Prof. Paulus die Freube an biefem Studium verloren hatte, fich bem Studium ber Natur- und Staatswiffenfchaften augewandt. Auf die Empfehlung Rotted's hin wurde er vom Fürsten au Fürstenberg für feine Studienzeit mit jahrlich 500 fl. unterftutt. Infolge eines Bebichts: "Nachruf an Ofen" ift er aber hernach in München zu fieben Monaten Gefängnis wegen Majeftatsbeleibigung verurteilt worben. Als Mond verfleibet floh er, und nachbem er unterwegs einem nach ihm fahnbenben Sanbjager noch einige Ratichlage erteilt hatte, wie er bes Flüchtigen habhaft werben tonne, entfam er in die Schweig, wo er im Saufe bes Prof. Ofen mit bem Pringen Louis Napoleon befannt wurde, ber ihn nach Arenenberg einlub, ein Banboen "napoleonischer Gebichte" von ihm bruden ließ und von ber Ronigin Gortense ibm eine Benfion verfchaffte. Die vericiebenen Erhebungsversuche Napoleons, für welche Sch. in ber Preffe thatig war, obgleich ber Freiherr von Beffenberg ihm väterlich abriet, ba er als ehrlicher Deutscher nicht zu ben falfchen Frangofen paffe, brachten Schultheiß auf die Lifte ber Berbachtigen und es tamen von Frantfurt, Wien und Paris Anzeigen über sein vertrautes Berhältnis zu bem Prinzen an bie babifche Regierung. Die Familie bemahrt noch heute ein Briefden folgenden Bortlautes: "Mein lieber Berr Schultheiß! Bevor ich heute Ronftanz verließ, laßte ich Sie suchen, um Ihnen zu fagen, daß nach befferer Überlegung ich Sie ersuche, den bewußten Artikel gar nicht fortjusenden und bruden ju laffen. Ich ergreife mit Bergnfigen biese Gelegenheit, Ihnen noch einmal glüdliche Reise zu wünschen. Rechnen Sie auf meine Freundidaft. Napoléon Louis."

für die Materialien, auch wurden allmählich die Einrichtungen vervoll= kommnet und das Geschäft dadurch gehoben.

Um die Mitte der fünfziger Jahre wurden die Bersuche, Eisenblech ebenso wie Kupferblech zu emaillieren, begonnen. Erst nach großen Opfern, welche die vorhandenen Wittel sast ganz auszehrten, gelang es, eine haltbare und schöne Emaillierung des Eisenblechs herzustellen, wobei der aus Paris zurückgekehrte Bruder Georg gute Unterstützung dot. Als der Sohn Jakob im Jahr 1860 mit Hilse eines Staatsbeitrags in der französischen Schweiz die Fabrikation der Taschenuhrenzisserblätter erlernt hatte, wurden nach seiner Heimkehr auch die emaillierten Zisserblätter für Regulateure und Pendulen unter die Fabrikationsartikel aufgenommen und der Schwarzwald auch in diesem Stück gegenüber Paris und Wien, woher diese Sorten bezogen worden waren, selbskändig gemacht.

Die Emailschilber aus Eisenblech wurden zunächst von den Apotheken anstatt der porzellanenen Schubladenschilder angewendet; viele Städte ließen die Straßenschilber und Hausnummern aus emailliertem Eisenblech in der Schultheiß'schen Fabrik herstellen, so zuerst Freiburg i. B., später saft alle sächsischen Städte, ferner viele größeren Städte im übrigen Deutschland, der Schweiz, Holland, Schweden, Norwegen, Belgien. Die beutsche Reichspost und die österreichische Post beschäftigen die Firma, deren Erzeugnisse auch die Postdampser zwischen der alten und der neuen Welt tragen.

Diese Fabrik, welche 70—80 Arbeiter beschäftigt, zeigt den vielsseitigen Gebrauch des Emails. Neben Zifferblättern für Uhren aller Art und Inschrifttaseln werden Gas: und Wassermesser, Skalen für Baround Thermometer, Manometer, Federwagen u. dgl. hervorgebracht. Auch Litho: und Photographien werden auf Email gesertigt. Es ist erfreulich, daß gerade auf dem Gebiet dieser ursprünglich französischen Ersindung

Jahr 1856 kehrte Schultheiß nach St. Georgen zurück, wo er bis zu seinem Tob verblieb, keinem Ratsuchenben sich versagend, insbesondere für die Gründung eines Arbeiterkrankenvereins, des Gewerbevereins, die Erbauung einer Straße nach Schramberg thätig, auch für den Sisenbahnbau sich interessierend und kraftvoll für denselben eintretend. Da er nie eine Staatsprüsung bestanden hatte, so hieß er sein Beben lang "der Student". Als darum der Bezirksbeamte ihm gelegentlich mitteilte, daß er auf die Borschlagsliste für den Zähringer Löwenorden gekommen sei, meinte er, der Titel "Professor" wäre ihm lieber, denn es verleide ihm nachgerade, in seinem Alter noch immer der Student zu heißen. Aber ehe ihm die eine oder die andere Auszeichnung zu teil wurde, starb er im Jahr 1872.

unsere überrheinischen Nachbarn vom deutschen Markt zurückgedrängt worden sind, und für den Schwarzwald ehrenvoll, daß es durch einige seiner Söhne geschah.

Ein zweites Emaillierwerk ist das von Gottlob Schlegel. Obgleich erst ein gutes Jahrzehnt bestehend, hat es sich doch schon bedeutend entwickelt. Der Gründer des Geschäfts, welcher zuvor 17 Jahre dem kausmännischen Fach sich gewidmet hatte, richtete das Werk im Jahr 1883 ein, indem er zunächst Zifferblätter sür alle Gattungen Uhren herstellte. Der Rückgang der Preise derselben ließ ihn sein Augenmerk bald einem weiteren Artikel zuwenden, dessen Absatzehe über den Schwarzwald hinausging, und er schriftt zur Fabrikation von auf Eisen emaillierten Schrifttaseln. Die technischen und chemischen Schwierigkeiten erforderten zunächst einige Jahre des Probierens und verlangten größere pekuniäre Opser, dis es gelang, eine Ware herzustellen, welche jedem Einsluß der Witterung dauernd widersteht. Gottlob Schlegel brachte sodann auch neue Formen von Schildern auf und kleidete sie in hübsche Dekorationen, so daß seine Emailplakate an Stelle von solchen aus Metall, Porzellan, lackiertem Blech, Holz oder Karton vielseitig eingeführt wurden.

Um mit der Konkurrenz des Inlandes (Bahern, Pfalz, Rheinland und Schlesien) wie auch des Auslandes (England, Frankreich, Schweiz und Österreich) Schritt halten zu können, wurden mehrsache Bergrößerungen des Geschäftes vorgenommen, neue Maschinen in neuen Arbeitsräumen ausgestellt, die Litho=, Zinko=, Thpo= und Photographie beigezogen und die Firma Gottlob Schlegel beschäftigt gegenwärtig in ihren Fabrik= gebäuden über 40 Arbeiter.

Wie die Emaillierwerke, so ist auch ein weiteres Gewerbe aus den Bedürfnissen der Uhrenmacherei hervorgegangen und dann bald über diese hinausgewachsen, nämlich

### die Maschineninduftrie.

Wohl ein Jahrhundert lang besaßen die Uhren einen rein hölzernen Indau und auch die Schlagglocken bestanden damals noch nicht aus Metall, sondern aus Glas. Zum erstenmal wurde Metall zu den Kädern der Spieluhren verwendet. Solche goß um 1726 für den Uhrenmacher Lupfer im Gsod dei St. Georgen der sogenannte Spenglerhans, seines Zeichens ein Löffelschmied. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden dann auch die hölzernen Triebe und Käder der Uhren durch messsingene erseht. Dieser Fortschritt bedingte die Anwendung von

Maschinen und in jene Zeit fällt der Gebrauch der ersten Zahnschneidemaschine, sowie auch das Bedürfnis nach praktischeren Werkzeugen sich regte. Dem letzteren halfen die ansässigen Löffel-, Nagel-, Husspiede und Schlosser ab. Da die einzelnen Meister sich bestimmten Werkzeugen zuwandten, so bilbeten sich bald auch verschiedene Handwerkszweige aus und mancher Meister war um seiner Geschicklichkeit willen hochangesehen und vielbeschäftigt. So in St. Georgen ein Hettich, Kahser, Heinemann, Steidinger, Lehmann. Diese alle arbeiteten handwerksmäßig mit Gesellen und Lehrlingen. Eine eigentliche Maschinensabrikation umfassender Art besitzt St. Georgen erst seit Ende der fünsziger Jahre in der Maschinen= und Werkzeugsabrik von J. G. Weißer Söhne.

Der Gründer derselben war der "Postschmied" Johann Georg Weißer, der in den dreißiger Jahren neben dem Posthaus zu Langenschiltach seine Werkstätte hatte, in der er mit zwei Gesellen und mittelst einer kleinen Wasserkraft arbeitete und neben dem Hufbeschlag und der Wagenschmiederei auch Schraubstöcke und andere Werkzeuge für die Uhrenmacher versertigte; auch beschäftigte er sich mit dem Anfertigen von Schießewassen aller Art.

Als die Poststraße verlegt worden war (vergl. 5. Kap.), siedelte er im Jahr 1842 nach St. Georgen über und erbaute gegenüber der "Post" an der Landstraße eine neue Schmiede. Nach einigen Jahren kehrten seine Söhne Andreas und Georg, die das väterliche Handwerk erlernt hatten, aus der Fremde zurück und es erweiterte sich durch ihre Mithilse das Geschäft so, daß J. G. Weißer és in das von ihm angekauste, bisher dem Fürsten von Fürstenberg gehörige und damals leer stehende dreistöckige Fabrikgebäude an der Brigach verlegte. Das war im Jahr 1856. Hier wurden unter Ausgabe des Hufschmiedebetriebs zunächst Wertzeuge für Uhrenmacher und Orchestrionbauer angesertigt.

Ein neben bem Fabrikgebäube errichtetes Wohnhaus brannte im Jahr 1868 nieder, es wurde aber im nächsten Jahr in größerem Umfang wieder erbaut. In dieser Zeit schied der Gründer aus dem Geschäft, das die beiden Söhne nunmehr gemeinsam betrieben und für welches beide eine vorzügliche Begabung besaßen. Der ältere, Andreas, starb jedoch schon im Jahr 1870. Mit Fleiß und Energie brachte dann Johann Georg die mechanische Werkstätte so in die Höhe, daß er nach drei bis vier Jahren schon etwa 45 Arbeiter beschäftigte und die größeren Uhrensabriken (später nach amerikanischem System) vollständig einrichten konnte. Schon Ende der siedziger Jahre hatte das Geschäft einen be-

deutenden Export nach allen Industrielandern der Welt und auf allen von ihm beschickten Ausstellungen wurden ihm erste Preise zu teil.

Mitten im freudigen Schaffen und gerade mit dem Plan einer neuen Turdinenanlage beschäftigt, wurde im Mai 1886 J. G. Weißer nach kurzer Krankheit, erst 46 Jahre alt, abgerusen, zum Leide aller, die den liebenswerten Mann gekannt haben. Wenige Wochen später traf die Familie ein zweiter Schlag. Der älteste Sohn Georg, welcher das väterliche Geschäft zu übernehmen im Begriffe war und nach des Baters Tod zum Ordnen seiner Angelegenheiten noch einmal nach Mittweida, wo er seine Ausbildung vollendete, sich begeben hatte, sand auf der Heimreise am 3. Juli 1886 beim Eisenbahnunglück am Faulenberg bei Würzburg einen jähen Tod.

Da ber Erbteilung wegen das Geschäft nunmehr veräußert werden mußte, übernahmen die beiden Anverwandten Karl und Ludwig Haas dasselbe, um später die beiden Söhne von Johann Georg, Ludwig und Eduard, deren erster schon einige Jahre in demselben thätig ist, als Teilnehmer aufzunehmen.

Der tüchtig geschulte und treue Stamm ber Arbeiter und Werkstührer verblieb auch unter den neuen Besitzern. Auch die Plane des Berstorbenen sind unterbessen verwirklicht worden: Ende der achtziger Jahre wurde eine vorzügliche Kanalisation nebst Turbine angelegt und ein großer Maschinensaal errichtet, so daß zur Zeit 110 Arbeiter an 80 Maschinen beschäftigt sind, welche mittelst 18 Pferdekräften Wasser und ebensoviel Dampskraft in Bewegung gesetzt werden.

Die Maschinenbauwerkstatte von J. G. Weißer Söhne ist eine viel besuchte Anstalt, welche bem Kenner wie dem Laien viel Interesse abgewinnt. Sie dient gewerblichen und wissenschaftlichen Zwecken und ihre Erzeugnisse find in Fabriksälen, Handwerkerbuben und polytechenischen Anstalten zu finden, wo sie davon Zeugnis geben, welche Bervollkommnung auch dieser Zweig der Waldindustrie gesunden hat.

In bieselbe Zeit, in welcher bas J. G. Weißer'sche Geschäft entstand, führen auch die Anfänge einer anderen mechanischen Werkstätte zurück, der Gebrüber Seinemann. Im Jahr 1836 richtete der Schlosser und Zeugschmied Johann Michael Heinemann sich selbständig ein. Er arbeitete mit zwei Gesellen und zwei Lehrlingen. Neben den Schmied= und gewöhnlichen Schlosserabeiten versertigte er kleine Drehbänke und allerlei Handwerkszeuge für die Uhrenmacher, auch Uhrenbestandteile wie Zeiger und Ketten. Als er im Jahr 1856 gestorben

war, führte ber erft fiebzehnjährige altefte Sohn Beinrich bas Geschäft weiter; im Jahr 1868 trat sein Bruder Christoph als Lehrling bei ihm Sechs Jahre später murbe biefer wie auch ber jungfte Bruber Jakob, ber die Uhrenmacherei erlernt hatte, in das Geschäft aufgenommen. welches im Jahr 1877 als Firma Gebrüder Heinemann in das Sandels= register eingetragen wurde. In gemeinsamer Arbeit mit einigen Gefellen verfertigten die brei Bruber gunachft Mafchinen und Werkzeuge für das Uhrenmachergewerbe, und feither hat die Werkstätte in furzen Bwifdenraumen immer neue Bergrößerung erfahren. Schon im Jahr 1876 wurde eine breipferbekräftige Lokomobile eingestellt. Drei Jahre barauf ift ein Fabrikgebaube errichtet worden, in welchem eine achtpferbekräftige Lotomobile aufgestellt murbe. Diefes Gebaube mußte im Jahr 1888 erweitert und ichon zwei Sahre spater ein zweites Fabritgebaube erbaut werben. Im Jahr 1891 ift in einem besonderen Reffelhaus eine Dampf= maschine von 20 Pferbefraften mit eingemauertem Reffel von 25 Quabratmeter Seigflache in Betrieb geftellt worben.

Außer ben schon angeführten Maschinen lassen bie Gebrüder Heinemann nunmehr auch größere Drehbänke für Mechaniker und Optiker, für Holz- und Beindrechsler, ferner Revolverdrehbänke und Fräsmaschinen für Massenartikel, Excenterpressen u. dgl. aus ihrer Fabrik hervorgehen; sie erbauen Transmissionsanlagen, insbesondere aber widmen sie sich auch der Fabrikation von Eisenhobelmaschinen in sechs verschiedenen Nummern, für welche sie in allen Industriestaaten der alten und neuen Welt ein Patent sich erworben haben. Ihr Absatzebiet erstreckt sich über Deutschland, die Schweiz, England, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden und Rußland. Als Handelsmarke führen die Erzeugnisse den Kitter St. Georg. Die Fabrik beschäftigt zur Zeit 65 Arbeiter und sie hält 17 Leitspindelbrehbänke, 12 kleinere Drehbänke, 15 Hobelmaschinen, 5 Bohrmaschinen und je eine Stirnräderhobelmaschine, eine Stirnräderfräsmaschine und eine Kreissäge im Betrieb.

Die beiden Geschäfte J. G. Weißer Söhne und Gebrüber Heinemann haben die meisten der seit zwanzig Jahren entstandenen Großbetriebe der Uhrenmacherei auf dem Schwarzwald montiert und mit den neuesten maschinellen Einrichtungen versehen; gleichzeitig dienen sie den verschiedensten Industriezweigen im übrigen Deutschland und im Ausland und ihre Maschinenerzeugnisse haben dem Schwarzwalde und der Stadt St. Georgen bei Nähmaschinen= und Telegraphensabriten, Optikern, Drechslern, Elektrikern und Dilettanten einen ehrenvollen Namen erworben.

Neueren Datums ift die Metallichraubenfabrit und Naconfraferei von Robert Beifer. Im Jahr 1883 mit etwa gehn Urbeitern gegrundet, befaßte fie fich junachft mit ber Anfertigung von Detallgewindeschrauben und gefraften Beftandteilen für die Uhrenmacherei und Feinmechanit; für den Betrieb genügte eine Dampfmaschine mit zwei Bei ber gunftigen Entwicklung ber Uhreninduftrie und Pferdekräften. infolge des Aufschwungs ber Clettrotechnit murde aber balb eine Erweiterung des Betriebes notwendig. Schon im Jahr 1885 wurde auf Stelle ber bamaligen Feuerwette an ber hauptstraße bas jetige zweiftodige Nabritgebaube errichtet, in beffen zwei Salen etwa 30 Arbeiter und Arbeiterinnen an 50 Schraubenfras- und Silfsmaschinen beschäftigt Die zur Fabrifation erforderlichen Wertzeuge werden in der mechanischen Werkstätte angefertigt, die im alten Fabrikgebaube fich befindet. 3mifchen den beiben Gebäuben ift eine Dampfanlage mit zwölf Bferbe-Mit ber Geschäftserweiterung Sand in Sand ging kräften errichtet. eine Bergrößerung bes Absatgebietes. Beute finden die in Gifen, Stahl, Messing, Neufilber u. f. w. ausgeführten Fabriferzeugniffe nicht mehr allein in der Uhreninduftrie, sondern auch in den verschiedensten Induftrieaweigen des Inlandes, so in elektrotechnischen Fabriken, in Maschinen-, Baffen-, Rahmaschinen-, Musikinstrumenten-, Reißzeug-, Metallwarenfabriten, in Spinnereien und Bebereien Bermenbung.

Rleinere Hilfsmaschinen für Uhrenmacher gehen aus einem weiteren Geschäfte, der mechanischen Werkstätte von Leopold Kammerer, hervor. Dieselbe ist im Jahr 1874 mit kleinem Betriebe begonnen, unterdessen aber erweitert worden, so daß seit 1891 ein Gasmotor von zwei Pferdekräften aufgestellt ist und der Besiger zur Zeit acht Leute beschäftigt. Es werden vornehmlich Drehbänke, kleine Fräsmaschinen, Schneidzeuge, Stanzen, Schildbohrer, Winkel, Hämmer und andere Uhrenmacherwerkzeuge gesertigt; auch gestanzte Uhrenzissern und Zeiger sür die geschnisten Uhrenschilder. Da die Fabriken eigene mechanische Werkstätten einrichteten, so verminderten sich die Reparaturarbeiten, so daß Leopold Kammerer sich noch auf die Gerstellung einiger anderer Artikel wie Backosenbeleuchtungsapparate und Lampenseberzüge verlegte.

Eine zusammensassende Darstellung bessen, was die Industrie St. Georgens und des Schwarzwaldgaues vermag, bot die Ausstellung des Iahres 1884. Die erste Ausstellung von Erzeugnissen der Schwarzwälder Industrie hatte im Jahr 1858 in Billingen stattgefunden; ebens daselbst etwa zehn Jahre später eine zweite. Eine dritte brachte in etwas

beschränkterem Umfang das Jahr 1882 in Vöhrenbach. Im Jahr 1884 fand in St. Georgen 800 Jahre nach dessen Gründung die vierte Schwarzwälder Gau=Gewerbeausstellung statt.

Der hiefige Gewerbeverein hatte bei seinem Entstehen im Jahr 1858 auch die Ausstellung industrieller Erzeugniffe ins Auge gefaßt und im Jahr 1867 hatte man es auch mit einer fländigen Gewerbeausstellung versucht, die aber nach zwei Jahren schon einging. Bei Gelegenheit der Feier seines 25jährigen Bestandes beschloß ber Gewerbeverein unter seinem Borftand Rarl Saas, der bann auch im Berein mit einigen anderen hiesigen Gewerbetreibenden bas Unternehmen leitete, im Jahr 1884 eine Ausstellung abzuhalten, für welche er einen Kredit von 30 000 Mark Die Regierung genehmigte zu berselben eine Lotterie und bewilliate. beauftragte die Furtwanger Filiale der Landesgewerbehalle, das Unternehmen burch Plane und Entwürfe zu unterftüten. Es murben bie Gewerbevereine bes Schwarzwalbaquverbandes und die Gewerbetreibenden vom hiefigen Bereine zur Teilnahme aufgeforbert, sobann aber auch noch einige Firmen ber Baar und bes Ringigthals, die mit ber Schwarzwalbinduftrie in Berbindung ftanden.

Während die früheren Ausstellungen in schon vorhandenen Käumen erfolgt waren, erbaute man in St. Georgen ein besonderes Ausstellungszgebäude im Schwarzwälder Bauernhausstil mit einigen Renaissanceverzierungen, daneben wurde eine große Maschinenhalle mit einem Motor errichtet, serner eine Musikhalle für die Orchestrionwerke unter Berückssichtigung der Tonansprüche der letzteren.

Die Ausstellung umfaßte solgende Gruppen: 1. Bergdau und chemische Produkte. 2. Buchbinderei, graphische Künste, Photo- und Lithographien, Zeichnungen. 3. Folzindustrie, Möbel, ganze Zimmereinrichtungen, Holzschnitzerien, Hausgeräte, Drechslerarbeiten. 4. Kurzwaren, Bürsten, Pinsel, Hornwaren. 5. Kunst. 6. Leberindustrie, Sattlerarbeit. 7. Werkzeug- und Landwirtschaftsmaschinen, Werkzeuge, Schmied- und Schlosserarbeiten. 8. Metallwaren, Kücheneinrichtungen und Hausshaltungsgegenstände. 9. Nahrungs- und Genußmittel. 10. Orchestrion. 11. Uhren, Uhrenbestandteile, Uhrenschilder, physikalische Apparate. 12. Stein- und Thonwaren. 13. Strohindustrie. 14. Textis- und Bestleidungsindustrie, Stickereien. 15. Wagen, Transportmittel, Feuerwehrgeräte. 16. Erziehung und Unterricht.

Außer den in der Geschichte der hiesigen Industrie schon genannten Industriellen begegnen wir unter den Ausstellern noch folgenden Namen Kalchsmidt, St. Georgen.

Digitized by Google

von Gewerbetreibenden aus St. Georgen: Hafnerm. Jakob Staiger und Joh. Schuler; Schreinerm. And. Bösinger, Simon Hils, Ab. Schlegel und Paul Fleig; Drechslerm. Fr. Kieninger und Matth. Lehmann; Sattlerm. K. Weißer; Zimmerm. K. Götz; Küserm. W. Steibinger und Heinzmann; Schlosserm. Hosenfelber; Schmiedm. Grieshaber und Joh. Staiger; Flaschnerm. Joh. Staiger; Zimmermaler Max Maier; Uhrenmacher Joseph Hakenjos, Klemens Wöhrle, Simon Weißer, Andr. und Gottl. Kammerer im Bruderhaus, J. J. Kammerer und Fr. Stockburger von Stockwald, Fr. Ettwein von Langenschiltach; Wagner Staiger; Oswald und Christoph Obergsell, J. G. Zucker; Schmied Joos von Peterzell; Jakob Maier von Oberkirnach. Endlich die Schuhmacherm. And. Schuler, Philipp Dinger und S. Weißer; Schneiderm. J. Armsbruster und die Versertigerin von Schapeln: Frau K. Braun.

Von außerhalb unseres Kirchspiels war die Ausstellung beschickt von Billingen, Furtwangen, Vöhrenbach, Triberg, Hornberg, Neustadt, Offenburg, Jmmendingen, Freiburg, Donaueschingen, Lenzkirch, Baden-Baden, Dürrheim, Burgberg, Mönchweiler, Königsseld, Eisenbach, Unterkirnach, Gütenbach, Weiler, Haslach, Alterweg, Schonach, Schönwald, Stockburg, Oberbränd, Gutach, Nohrbach, Thannheim, Schwärzenbach, Pfullendorf, Bell a. H., Stetten a. k. Markt, Karlsruhe, Stuttgart.

Die Ausstellung, welche ein glanzendes Bild beffen bieten konnte, was Schwarzwälder Gewerbe und Industrie zu leisten vermag, wurde am 20. Juli 1884 nach einem Festzug, an welchem etwa 700 Personen teil=nahmen, eröffnet. Als Vertreter der Regierung waren Seh. Reserendar v. Stößer, Direktor Götz, die Prosessoren Meidinger und Hammer erschienen.

Im Lauf von 100 Tagen wurde die Ausstellung von 15000 Personen besucht. Der glanzvollste Tag der Ausstellung war der 21. August, an welchem J. J. R. R. H. H. H. Großherzog Friedrich und Großherzogin Luise von morgens 7 bis 1/2 1 Uhr dieselbe besichtigten. Unterdessen hatten die Einwohner vor dem Gebäude sich versammelt, unter ihnen etwa 70 Schapelmädchen aus dem Kirchspiel, die hernach mit einer Ansprache geehrt wurden. Der Frauenverein durste der Landesmutter zur Erinnerung an diesen Besuch einen Schapel überreichen. Am 12. Sept. besuchte der unterdessen heimgegangene Prinz Ludwig Wilhelm die Ausstellung und die Uhrensabrik von Phil. Haas und Söhne, und vierzehn Tage darauf, am 26. September, überraschte der Großherzog die Aussteller freudigst durch einen zweiten Besuch, um von den wichtigsten

Gegenständen nochmals Einsicht zu nehmen und einige derselben sich zu erwerben. Wie samtliche babische Minister die hiesige Ausstellung besichtigten, so entsandten auch andere deutsche Regierungen Sachverständige.

Nach Beendigung der Ausstellung wurden die Maschinen- und die Musikhalle abgebrochen, die Gewerbehalle aber dient seither dem hiesigen Gewerbeverein zu einer ständigen Ausstellung, welche alljährlich erneuert und ergänzt wird.

Eine gute Silfe zur Heranbildung tüchtiger Arbeiter ist die hiefige Gewerbeschule, welche erft im Jahr 1894 eine Erweiterung ersahren hat.

Wir können dieses Kapitel nicht beschließen, ohne auch zu erwähnen, daß im allgemeinen zwischen Fabrikanten und Arbeiter in St. Georgen ein vertrauensvolles Verhältnis besteht. Eine ganze Keihe von Arbeitern hat sich (besonders im letzen Jahrzehnt) eigene Häuser erbaut. Ein "Arbeitersortbildungsverein" hat eine Anzahl von Arbeitern zu geistiger Fortbildung und geselligen Zusammenkunsten vereinigt. Ein zweiter Arbeiterverein, der "Bolksverein", welchem auch hiesige Bürger aus verschiedenen Ständen angehören, der neben der Treue gegen Kaiser und Reich, Fürst und Vaterland besonders auch ein freundliches Einvernehmen zwischen den Arbeitern und Fabrikanten pslegen will und der auch eine Krankenkasse gegründet hat, brachte es in vier Jahren seines Bestehens unter dem Vorstand A. Maier jung und dem jezigen, Chr. Aberle, schon auf über 200 Mitglieder.

## 7. Kapitel.

## Die Candwirtschaft.

Das Kloster hatte einst im Kirchspiel seine eigenen Meierhöse. In Oberkirnach heißt noch heute der Besitzer eines Hoses der Meierbauer\*). Bon den beiden Klostermeierhösen in St. Georgen haben wir schon erschren, daß sie im Jahr 1659 von der württembergischen Regierung an die Gemeinde verkauft worden sind. Erst von dieser Zeit an hatten die hiesigen Bürger einen größeren Bodenbesitz. Klima und Bodenbeschaffensheit waren einem Aufschwung der Landwirtschaft von jeher hinderlich und die Bewohner der Stäbe hatten sich immer meist auf die Viedzucht

<sup>\*)</sup> Auch erinnert der Name "Leihwiefershof" baran, daß das Kloster sein Wiesfelb als Leben ausgegeben hatte.

beschränkt. In einem Bericht an die Regierung vom Jahr 1812 ift die Bedeutung der Viehzucht im Kirchspiel rühmend hervorgehoben. Man treffe Ställe von 25 bis 50 und 60 Stück Hornvieh an.

Balb nach Übernahme bes Amtes Hornberg burch Baden unter Karl Friedrich ersuhr die Landwirtschaft in unserer Gegend eine Hebung. Im Jahr 1811 machte der Urbarungskommissär Gerster aus Freiburg zwei mit verkrüppelten Föhren teilweise bewachsene Moorstrecken in der Nähe des Bruderhauses und im Bohenlohr\*) urbar. Durch dieses Beispiel veranlaßt, wendeten nun auch hiesige Bürger der Verbesserung ihres Feldes größere Ausmerksamkeit zu. Erst in jener Zeit sand auch der Spelz hier Eingang, ebenso Klee und Esparsette. Letztere ist untersessen wieder verschwunden, sowie auch ganz selten mehr ein Reps= oder Lewatseld angetroffen wird.

Man unterscheibet zwischen zahmen und wilden Adern; letztere werden auch Had- oder Reutselb genannt. Das Bebauen des ersteren ersordert zum Umbrechen oder Brachen erstmals die ganze Zugkraft des vorhandenen Zugviehs. Zunächst wird dann über Winter unter Düngung Roggen gesäet, oder es werden im Frühjahr ohne Düngung Kartosseln gesteckt; auf den besten Ädern wird bei reichlichem Überdüngen auch Kraut und dergl. geset. Auf solchen Ädern gedeiht dann auch einmal Spelz, hernach solgen 2—3mal ohne Düngung Haser, wohl auch einmal Klee oder Wicken und darauf nochmals Korn oder Haser. Nach sieben Bausiahren gedeiht einige Jahre ein Heugras in reichlicherer Menge, wenn dem Boden während des Anbaus ziemlich Dünger hatte zugeführt werden können, was dem Hosbauern aber nicht immer möglich ist.

Die wilden Acer, welche oft zehn Jahre und darüber für den Weidsgang des jüngeren Viehs dienen, werden mit Pflug oder Hace umgebrochen, der Rasen und die Pfriemen getrochnet und auf dem Felde selbst verbrannt; die Asche düngt hinlänglich, um einen spärlichen Sommerrogen oder Kartoffeln und noch einen Haser zu pflanzen, worauf vielleicht wieder ein Jahrzehnt im Sommer das Vieh darauf weidet.

Die Wiesen geben reichlichen Heuertrag; da auf dem ausgedehnten Besitz aber zu viel Arbeit zu bewältigen ist, so sindet der Bauer selten Zeit, die sumpfigen Stellen trocken zu legen. Das reichlich vorhandene Quellwasser eignet sich zum Wässern vorzüglich, kann aber nur auf den abschüssigen Wiesen ein gutes Futter hervorbringen, während es in den sumpfigen Ebenen der Thäler ein mehr saures Futter erzeugt.

<sup>\*)</sup> Das ift der richtige Name für "Bogelloch", wie man heute fpricht.



Früher hatten die hiefigen Bürger für ihr Bieh im gesamten Rehleund Hochwald das Weidrecht, das auf die einzelnen Häuser nach Ausschlägen verteilt war. Als an Stelle der "Alosterreuter", welchen die Waldaufsicht unterstand, wissenschaftlich gebildete Forstbeamte getreten waren, schränkten diese aus Rücksicht auf die Waldkultur die Weidgänge ein. Dadurch wurde die Einführung der Stallfütterung veranlaßt, die ihrerseits bewirkte, daß der Pslege des Ackerseldes eine größere Ausmerksfamkeit gewidmet wurde.

Seit einiger Zeit haben die Hofbauern über Mangel an Arbeitsträften zu klagen, meist infolge davon, daß die Industrie eine große Anzahl derselben an sich gezogen hat. Die einsachere Kost, die strengere Arbeit und die längere Arbeitszeit auf den Höfen geben auch dem Gessinde immer wieder Veranlassung zu Vergleichungen mit der freieren Lebenshaltung und der größeren Varbezahlung der Fabrikarbeiter, und wenn abends um sieden Uhr die Pfeise der Fabrik den Feierabend anzeigt und ihr Ton auch auf entlegenem Gehöste vernommen wird, so macht wohl einmal der Knecht seinen Bauern oder die Magd ihre Frau darauf ausmerksam, wieviel besser die Arbeiter der Fabriken daran seien als sie selbst. Das patriarchalische Leben, das einst auf den Wäldershösen vorhanden war, sindet sich immer seltener. Die "Chehalten" (Dienstboten) nehmen eine selbständigere, entfremdetere Stellung zum Hofbauern ein als früher; auch solgen manche nur noch widerwillig seinem Ruf zum gemeinsamen Morgensegen.

Dem Mangel an Arbeitern in ben arbeitsreichsten Zeiten bes Jahres sucht ber Bauer einigermaßen badurch abzuhelsen, daß er Taglöhnern und Kleingütlern auf seinen entlegeneren Ückern gepflügtes Feld anweist, auf bem sie je in einem Jahr Kartoffeln und anderes pflanzen können, wofür dieselben dann eine durch die Größe des Feldstückes bestimmte Anzahl Tage in der Heu-, Öhmd- oder Kartoffelernte unentgeltliche Hilse zu leisten haben. Auch ein etwaiger Mietbewohner des Leibgedinghäuschens hat dem Hosbauern gegen Bezahlung seine Arbeitskraft in Erntezeiten zur Berfügung zu stellen.

Die Haupteinnahme ber zahlreichen über das Kirchspiel St. Georgen zerstreuten Hosgüter mit ihren 70 bis 300 Morgen Acer-, Wiesen- und Walbboben kommt aus der Rindviehzucht. Die großen Weidgänge, auf benen die Rinder vom ersten halben Jahr an sich in den Monaten Mai bis Ende Oktober den Tag über ergehen, während sie des Nachts an der gewohnten Krippe stehen, bewirken einen kräftigen, dauerhaften

Schlag Zugtiere, die in besseren Gegenden in kurzer Zeit ausgemästet werden.

Die Kühe haben eine ähnliche Größe, aber schmäleren Bau als das an Farbe ihnen gleiche Schweizervieh. Sie zeichnen sich durch große Milchergiebigkeit bei magerem Futter aus. Zwar bringen sie nur die halbe Tageszeit auf der Weide zu, aber es werden für sie die besseren Weidpläße bestimmt.

In den letzten zwanzig Jahren hat man versucht, das Wälbervieh durch Kreuzung mit dem rotscheckigen Emmenthaler Schlag breiter und schwerer (gröber) zu gestalten. Dadurch hat sich für die Aufzucht von Ochsen ein bemerkenswerter Borteil herausgestellt; die Kühe der Kreuzung aber verlangen mehr Futter und liefern doch nicht mehr Milch, auch sind sie durch ihre geringere Beweglichkeit für den Beidgang ungeschickter, so daß sie nur beim Berkauf an den Metzger einen Borteil bringen.

Die letzte Zeit hat auch in der Landwirtschaft manche Verbefferung aufgebracht. So wird auf manchem Hof der Stäbe die Wasserkraft der eigenen Mühle zur Dreschmaschine vorteilhaft verwendet. Und daß auch in unserer Zeit noch mancher Voden der Kultur gewonnen werden kann, sehen wir aus dem Beispiel des Johannes Kieninger in Peterzell, der den Brunnentobel rodete, und aus dem seines Sohnes Johann Georg, welcher in Brigach den öden Landstrich um sein Haus von den Granitblöcken und Ginsterhecken säuberte, um ihn in gutes Acker- und Wiesseld zu verwandeln und schöne Johannisbeeranlagen zu schaffen, aus denen er schon 1500 Liter Wein in einem Jahr gezogen hat.

Mit Staunen hatten die Schwarzwälder in den Befreiungskriegen gesehen, wie die Russen den Schnaps aus großen Gläsern tranken. Seit jener Zeit wurde auf dem Schwarzwald mehr Branntwein getrunken als früher. Dieser zweiselhafte Genuß hat seit einiger Zeit glücklicherweise wieder abgenommen und viele Leute bereiten sich einen Haustrunk aus Heide! und Iohannisbeeren. Die Heidelbeeren liesern unsere Wälder umsonst und die Iohannisbeersträucher geben in den meisten Jahren einen reichen Ertrag. Es ist zu wünschen, daß auf landwirtschaftlichen Ausstellungen weniger den süßen Fruchtweinen als vielmehr dem Haustrunk, welcher allein sür das Volksleben eine Bedeutung hat, Aussmerksamkeit geschenkt werde.

Für die Obstbaumzucht ist in unserer Gemeinde seit vielen Jahrzehnten wenig geschehen; auch der einst mit Obstbaumen dicht besetzte Klosterhof weist nur noch wenige Baume auf. Daß die jedem Sturm

ausgesetten Obstbaume auf biefer Sobe wenig ober keinen Ertrag liefern. ift felbstverftanblich; aber bie Anlagen ber Gebrüber Schultheiß aus früheren Jahren, wie die ber Gebrüber Saas aus letter Beit, zeigen, baß bei einigermaßen geschützter Lage auch bie feinften Upfel- und Birnenforten hier oben fortkommen. Sat boch fogar eine junge Rebe an ber Saas'ichen Uhrenfabrit im Berbft 1893 reife Weintrauben geliefert. und auch in dem durch Raffe und Ralte fo ungunftigen Serbst 1894 hat ber Verfaffer von jungen Bäumen des Pfarrhofes vortreffliches Obst geerntet.

Im Wiederaufblühen begriffen ift in unserer Gegend die Bienenzucht. Der Brigachthaler Begirtsverein für Bienengucht bat in vier Jahren es schon auf mehr als 80 Mitglieder gebracht, von benen eine Anzahl aus unferem Rirchfpiel find. Go unglaublich es manchem Bewohner ber Cbene klingen mag - bie Bienenzucht gebeiht auf unserer Sobe recht gut, die Balber bieten im Spatjahr in ber Regel noch eine reichliche Bienenweibe, wenn drunten im Rheinthal alle Sonigquellen icon versiegt sind, und der Sonia der Schwarzwaldberge mit ihren fraftigen Kräutern gehört nicht zum geringften bes Canbes.

Ledier a Vogel Darmet.

furgen Stehfragen, die bis jum Sals gefchloffene boppelreihige

# 8. Kapitel. Cracten und Sitten.

Der Schwarzwald war von jeher reich an Bolfstrachten und zwar für beibe Beichlechter. Es ift aber eine allgemeine Beobachtung, bag biefelben allmählich zu verschwinden broben und bag querft bie Manner bie Bolkstracht ablegen. So ift im Rirchspiel St. Georgen die charakteriftische Rleibertracht ber Manner: ber bis unter bas Rnie reichende einreihige Rod mit einem Weste, die hirschlederne Aniehose, die (am Sonntag weißen, an den Werktagen blauen) Aniestrümpse und die niederen Schuhe seit einigen Jahrzehnten abgegangen. Der letzte und längere Zeit noch einzige Träger derselben in St. Georgen war der im Jahr 1876 verstorbene Arämer Andreas Weißer.

Die weibliche Bolkstracht hat sich bagegen bis heute erhalten. Um sie der städtischen Kleidung mehr anzupassen, hat man die kurze Sippe einmal zu verlängern versucht, aber die Tracht wurde dadurch nicht schwerzund es blieb bei dem Versuch. Unser Bild zeigt uns die Schwarzwälderin in der Tracht unseres Kirchspiels und zwar sowohl in der Sonn= und Werktagsgewandung mit Sippe, Schauben, dem bunten Brustlatz, der großen Schürze und der Rappe oder dem weißen Hut mit den schwarzen Bollen, als auch in dem Festgewand der Jungsrau, deren Hauptmerkmal der hohe und breite Schapel ist, welcher aus bunten Glasperlen, Rosetten und Spiegelchen zusammengesetzt ist und zu welchem Kette und bunte Bänder, sowie die weiße Halskrause gehören.

Diese Tracht hat sich, wie wir sagten, im Rirchspiel bis heute erhalten; wir müffen aber auch hinzusügen, daß die Zahl ihrer Trägerinnen mit jedem Jahr kleiner wird, wenigstens in St. Georgen. Nach unserer Erinnerung haben am Konfirmationstag 1894 sämtliche Konfirmandinnen aus den Stäben die Bolkstracht und sämtliche aus St. Georgen eine moderne Gewandung getragen, unter den letzteren auch solche, die bis dahin die Bolkstracht gehabt hatten.

Seitbem Hansjakob in seinem sehr lesenswerten Schriftchen: "Unsere Bolkstrachten; ein Wort zu ihrer Erhaltung" neue Anregung gegeben hat, ist das Augenmerk weiter Kreise mehr denn bisher auf die Erhaltung der Volkstracht gerichtet. Auch Vereine haben sich gebildet, um in diesem Sinne zu wirken; wir können uns jedoch von demselben keinen großen Erfolg versprechen.

Die Volkstracht nämlich ift ein wesentliches Stück der Bolkssitte; sie bringt den Charakter eines Volkes zum Ausdruck, sie schließt sich an die Lebensbedingungen und Lebensgewohnheiten desselben an, und es üben nicht nur äußere Verhältnisse und Umstände, wie das Klima, einen bestimmenden Einfluß auf sie, sondern vor allem auch geistige Kräfte, sogar das kirchliche Bekenntnis. Wer das Volksleben nur einigermaßen kennt, der weiß aber, daß die äußere Sitte in der Regel noch eine Zeit lang vorhält, nachdem das innere Leben, aus dem sie hervorgegangen und durch das sie bedingt war, schon entschwunden ist. Darum haben



Er en til

```
Befte,
 Werftc
 Jahrze'
 Träge<sup>,</sup>
- Arāme
      5
 fie be:
 einma-
 und c
 in be-
 Bert:
 große.
 Bolli .
 ber 1
 und 🕹
 Bän-
 halte
 mit .
 Erii ·
 aus
 mol
 dahii.
 Bo!!
 hat
 halting 2
 in Militar
 gree i est
 fie
 bi
 ni
 fti
```

so te

Crachtenvilb.

biejenigen, welche die Bolkstracht leichten Herzens ablegen, die sie vielleicht schon jahrzehntelang getragen hatten, sich innerlich zuvor schon vom Bolksleben losgelöst, das jene Tracht hervorgebracht hatte; und wenn man in einer Gemeinde der alten Tracht allgemein den Rücken wendet, so ist zuvor in derselben das alte Bolkstum von innen heraus geschwunden. In diesem Fall kann ja die Tracht noch eine Zeit lang künstlich erhalten werden, fallen wird sie aber früher oder später doch, denn wenn vor 250 Jahren Logau gegen die Annahme der welschen Kleidertracht geschrieben hat:

"Mamode-Rleiber, Mamode-Sinnen: Wie sich's wandelt außen, wandelt fich's auch innen",

so müßte es heute von benen, welche die Volkstracht gegen das Allerweltsgewand vertauschen, heißen: wie es innen sich gewandelt hatte, so wandelt es sich auch außen.

Wer es darum vermöchte, die Bolksseele zu ihrer Frische und Ursprünglichkeit zurückzuführen, der würde ohne weiteres auch der Bolkstracht die Lebenskraft erhalten.

Daß in St. Georgen in nicht zu ferner Zeit auch die weibliche Bolkstracht mit ihrer letten Tragerin zu Grabe gebracht wird, erscheint uns ebenso zweifellos, als es nicht verwunderlich ift, so fehr man es auch beklagen mag. Denn aus bem einftigen Bauerndorf, bas nach Große und Bebeutung hinter ben Filialen gurudftanb, ift eine Inbuftrieftabt geworden, die an der Berkehrsstraße bes Sandels liegt und am Belt= verkehr teilnimmt, also gang neue Lebensverhaltniffe aufweift. Um so erfreulicher ift es, daß in den Staben die Volkstracht durchgangig noch getragen wird, und um fo berglicher ift unfer Wunsch, daß auch bas gange volkstumliche Leben in benfelben noch fo ftark fein moge, daß auch die Tracht fich ferner erhalten kann. Des Bolkes Zukunft beruht wesentlich mit auf einem einfachen, treuen und ehrenfesten Bauernstand. unserer Zeit zumal, in welcher bas Leben fo gang anders geworben ift, als es früher mar, aufregend und aufreibend; wo nicht nur die Bahnzüge und die Maschinen ber Fabriken mit Dampf getrieben werben, sondern auch bas ganze Leben bes Bolkes unter biesem Zeichen fteht; in einer folden Zeit ift ber Bauernstand besonders berufen, wieder der Jungbrunnen zu fein, aus dem alle übrigen Stände immer neue Kraft und Berjungung ichopfen tonnen.

Die jungen Trägerinnen ber Bolkstracht aber verweisen wir auf ein Wort Hansjakobs, bas weniger unrichtig als berb ift: "Es ift jeber

Mensch mehr ober weniger eitel, ber eine auf dies, der andere auf jenes. Wenn also auch Mädchen vom Lande etwas hoffartig und eitel sind, so thun sie nur, was andere Leute auch thun. Wenn sie aber glauben, sie seien schöner oder stellen mehr vor, wenn sie die alte Bauerntracht ablegen, dann haben sie, wie man sagt, den Finger am letzen Ort versunden, und diejenigen Mädchen vom Lande, welche das glauben, gehören ohne Zweisel zu den dümmsten."

Der Schapel gehört gewiß nicht zu ben bequemften Ropfbebeckungen, ba er mit einem ansehnlichen Umfang auch ein respektables Gewicht ver= bindet. Aber er wird auch nur bei Taufen von der Patin und bei Hochzeiten von der Braut und ihren Gespielinnen getragen. Neben den "ftillen" Hochzeiten, die bor wenigen Trauzeugen vollzogen werden, hat fich "das rechte Sochzig" aus alter Zeit mit allen babei üblichen Gebrauchen erhalten, und es zeigt fich auch hier, wie bie Bolkstracht mit ben übrigen Bolkssitten unteilbar zusammenhangt: "bas rechte Sochzia" wird nur noch von ben Tragern der Bolkstracht gefeiert, also faft nur noch in ben Stäben. Acht Tage bor ber Sochzeit labet eine mit einem Strauß geschmudte Person\*) von Saus zu Saus gebend die Gafte so= wohl zum Kirchgang als auch zum Festmahl. Diese versammeln sich am Morgen bes Sochzeitstages je nach Bermandt= oder Freundschaft im Saufe des Bräutigams oder der Braut. Dort empfangen fie den Frühimbiß, die sogenannte Morgensube, und eine eigens hierzu berufene Person halt die "Abdankungsrede". Die Anrede lautet: "Chrbare Rachbarn, befcheibene Sausherren, wie auch viel ehr= und tugendreiche Saus= frauen, ehrbare Gefellen und züchtige Jungfrauen!" Rachdem ber Abbanter barauf hingewiesen, daß die Anwesenden zusammengekommen seien, um driftliche Chezeugen zu fein, zeigt er nach ber Schrift Alten und Neuen Testaments sowie nach dem Buch Tobias, wie der Chestand be= gonnen und geführt werden folle. Er erinnert die Brautleute daran, wie gnabig ber allmächtige Gott fie seither geführt, und ermahnt fie, ben Eltern für ihre treue Liebe und Sorge zu banken. Im Namen ber Brautleute bittet er die Eltern, Geschwifter, Nachbarn und Freunde für wiffentliche und unwiffentliche Arankungen um Berzeihung, und nach einer Paufe, die einem ftillen Dankgebet für die empfangene Bewirtung

<sup>\*)</sup> Bor breißig Jahren noch war es immer ein Mann im blauen, langen Sonntagsrock mit einem Degen, an welchem lange bunte Seidenbander flatterten. Jest find es auch Frauen.



gewibmet ift, fahrt er fort: "Jest bitten bie ehr= und tugenbreichen Brautleute noch einmal und ich bitte in ihrem Namen, ob ihr nicht wollet mit ihnen geben nach St. Georgen in bas Gotteshaus, Gottes Wort mit anhören, Gott um den Chesegen bitten helfen, wie es nach driftlicher Ordnung ber Brauch ift. Nach vollbrachtem Gottesbienft wollet ihr auch bem hochzeitlichen Chrenfest in bem Wirts- und Gasthaus beiwohnen." Nunmehr wendet er sich im Namen der Anwesenden an die Brautleute: "Gott ber Bater fegne euch, wenn ihr ausgeht aus eurem Sause: Er segne euch, wenn ihr eingeht in bas Gotteshaus: Er fegne euch unter ber Sand bes Seelsorgers: Er fegne euern Beruf und Arbeit; Er fegne euer täglich Brot, eure Balber und Felber, euern Gin= gang und Ausgang; fo lange biefes zeitliche Leben mahrt, verbleibe Er euer Teil, und wann ihr einmal abicheibet aus dieser Zeit, so führe Er euch in die emige Seligkeit. Ich muniche euch zu eurer hochzeitsgabe Jesum Chriftum, daß Er euer Schutz und Schirm wiber die Feinbe, euer Troft im Leiben und eure Hoffnung im Sterben sei. Endlich wünsche ich euch Gott ben beiligen Geift. Er erleuchte euch, bag ihr aus ber ehelichen Liebe erkennet bie bergliche Liebe, welche Chriftus unfer Brautigam zu uns tragt, auf baß ihr bermaleins als wurdige Gafte bei der Hochzeit des Lammes erfunden werdet."

Mit einer Mahnung zum Aufbruch schließt diese Abdankung, welche mit Ernst vorgetragen, mit großer Andacht und unter Thränen angehört wird. Nun setz sich der Hochzeitszug in Bewegung, zunächst nach dem Marktplatz in St. Georgen. Sind die Züge des Bräutigams und der Braut dort angekommen, so umringen die Burschen, Zechbuben genannt, den Bräutigam, dem sie die Braut "verkaufen". Der Preis besteht in einem erklecklichen Quantum Wein, welches bei dem Hochzeitsmahl der Jugend zu gut kommt. Bom Marktplatz aus setzt sich dann der Zug, dem drei Musikanten mit einer Geige und zwei Klarinetten voraussspielen, nach der Kirche weiter. Es gewährt einen imposanten Eindruck, wenn dis zu fünszig Schapelmädchen und darüber, die in die volle Festztracht gekleidet sind, im Zuge vorausschreiten.

Nach dem Gottesdienst, in welchem der Trauung eine Predigt von der Kanzel vorausgeht, ersolgt das Mahl, bei welchem die Gäste ihre Zeche selbst bezahlen. Braut und Bräutigam gehen bei diesen herum, die Braut thut mit dem Brautpokal, der auch Gewürznelken enthält, den einzelnen Bescheid und die Brautleute empfangen deren Glückwünsche. Es gilt als eine Chre, daß aus jedem Hof sich jemand an der Hochzeit

beteiligt und die Bauernschaft der Gegend ist durch Verwandtschaft und Bekanntschaft unter sich so verbunden, daß auch von den Nachbargemeinden außerhalb des Kirchspiels sie zahlreich sich einfinden, wenn ein Bauernsohn und eine Bauerntochter ihren Chrentag seiern.

Als nach dem dreißigjährigen Krieg im Herzogtum Württemberg die Zechhochzeiten verboten wurden, wandten sich sämtliche Stabsvögte und Richter im Namen der Gemeinden St. Georgischen Alosteramts an die Regierung und sie erhielten am 5. Juni 1662 solgenden Bescheid des Herzogs Eberhard: In Ansehung, daß sie an einem Grenzort und sast gar außer Lands gelegen, es dei ihnen auch teine Schenkhochzeiten giebt, sondern ein jeder um seinen Pfennig dabei zehrt, so sollen sie nicht an die geringe Zahl der einzuladenden Gäste nach Ausweis der letztlich ausgekündeten Polizeiordnung zu binden sein, sondern es ist bei dem alten Herkommen zu belassen, daß ein jeder wie bisher also auch instünstig so viel Hochzeitsgäste, als ihm beliebt, einladen darf "jedoch der Polizeiordnung ohnabbrüchig, und anderen Ämbtern, mit denen es eine andere Bewandtnus hat und im Land besser hereingelegen, ohne Consequenz und Nachsolg".

Wie schon erwähnt, wird der Schapel außer bei Hochzeiten nur noch bei Taussesten getragen. Diese werden seierlich begangen. Nur wenn das Kind krank ist, wird es zu Hause getaust; sonst wird das Kind vom Bater, den beiden Paten und der Patin in Begleitung der Hebamme zur Kirche gebracht. Als nach Einführung des Civilstandsgesetzes bei der Taushandlung das Orgelspiel und der zweimalige Gesang eines Liederverses vom Kirchengemeinderat abgeschafft worden waren, mußten sie auf den Bunsch der Gemeinde hin wieder eingeführt werden. Die beiden Paten unterscheiden sich nach dem Alter in den den Vorrang einnehmenden "Großgötti" und den "Kleingötti"; die Tauspatin oder das "Gottli" nimmt bei Tisch den Ehrenplatz ein, wie sie überhaupt die geehrteste Person am Taustag ist.

Wir wünschen bem Kirchspiel Glück bazu, baß so viele alte Volkssitte sich noch in bemselben erhalten hat, die ein Beweis für ben gesunden Sinn der Bevölkerung ist, und wir hoffen, daß die Bewohner des Kirchspiels auch bei dem immer reger werdenden Berkehr mit der Außenwelt sich beides: den einfachen Sinn und die väterliche Sitte zu erhalten vermögen. Von Interesse ist die Beobachtung, daß auch hier Volkstum, Volkssitte und Volkstracht im engsten Zusammenhang mit dem kirchlichen Leben stehen. Diese Thatsache muß insbesondere auch allen denen von Bedeutung sein, welche die guten Kräfte des Bolkslebens zu hegen und weiterzubilben berufen sind.

### 9. Kapitel.

### Altes und Neues.

Raiser Maximilian I., welcher bamals gerabe in Konstanz verweilte, hat den Ort St. Georgen, wie wir schon früher verzeichnet haben, am 21. August 1507 zu einem Marktslecken erhoben, in welchem "hinfür in ewige Zeit zween Jahrmärkt, nämlich einen auf St. Georgen= und ben andern auf St. Michaelstag, beßgleichen einen Wochenmarkt allwegen am Samstag ober wo das des Fehrtags halben nicht sein mag, am nächsten Tag darvor zu halten gnädig vergönnt und erlaubt" sein sollte. Diese Marktgerechtigkeit wurde im Jahr 1587 von Herzog Ludwig, 1615 von Herzog Friedrich und im Jahr 1619 von Herzog Johann Friedrich von Württemberg bestätigt. Die letzte dieser Bestätigungen galt für drei Jahrmärkte; jest werden deren fünf abgehalten.

Nach dem dreißigjährigen Arieg stand ber aus der gänzlichen Zerftörung sich allmählich erholende Ort St. Georgen eine Zeit lang hinter den Stäben des Kirchspiels zurück. Im Jahr 1681 haben die Beterzeller sich beklagt, daß sie zu den Kirchturmsunkosten zu stark beigezogen worden seien; es kam am 14. Juni ein Vergleich zu stande, nach welchem von 70 Gulden Kirchspielsumlagen aufzubringen hätten:

| Kirnach .   |   |  | 20 f | . 42 | Ar. |
|-------------|---|--|------|------|-----|
| Brigach .   |   |  | 19 " | 06   | ,,  |
| St. George  | n |  | 11 " | 36   | ,,  |
| Schiltach . |   |  | 11 , | 36   | ,,  |
| Peterzell . |   |  | 7 "  |      | " • |

Aus biefer Zusammenstellung erseben wir, welche Stellung bamals St. Georgen unter ben Kirchspielsgemeinden nach ihrer Bedeutung hatte.

Etwa hundert Jahre später, im Jahr 1797, zählte St. Georgen (585, Stockwald 282) 817, Brigach 207, Oberkirnach 296, Langenschiltach 191, Peterzell 193, zusammen 1704 Einwohner.

Die erste uns bekannt gewordene Zählung aus diesem Jahrhundert stammt aus dem Jahr 1812. Damals hatten:

| St. Georgen ur  | id Si | tockwalb | 914 |
|-----------------|-------|----------|-----|
| Rirnach         | (25   | Höfe)    | 264 |
| Brigach         | (23   | ")       | 258 |
| Peterzell       | (15   | ")       | 205 |
| Langenschiltach | (14   | ")       | 184 |

zusammen 1825 (burchweg evang.) Einwohner.

Aus Martini entnehmen wir ferner die Seelenzahl in den Jahren

|                 |  |   | 1840 | 1850 | 1858 |
|-----------------|--|---|------|------|------|
| St. Georgen     |  |   | 1253 | 1335 | 1412 |
| Brigach         |  |   | 505  | 470  | 460  |
| Langenschiltach |  |   | 550  | 584  | 579  |
| Oberkirnach     |  |   | 421  | 465  | 451  |
| Peterzell       |  | • | 276  | 327  | 329  |
| · -             |  |   | <br> |      |      |

Kirchspiel 3005 3181 3231.

Daß Langenschiltach gegenüber der Zählung von 1812 eine so starke Bermehrung ausweist, hat seinen Grund darin, daß unterdessen im Jahr 1836 der Tennenbronner Anteil von Krummenschiltach mit 38 Familien zu diesem Stab geschlagen worden war.

Die brei letten Boltsgählungen ergaben:

|               |              | ,gg                |         |           |             |      |      |
|---------------|--------------|--------------------|---------|-----------|-------------|------|------|
| im :          | Jahr 1880:   | St. Georgen        | ι.,     |           | 2168        |      |      |
|               |              | Brigach .          |         |           | <b>492</b>  |      |      |
|               |              | Oberkirnach        |         |           | 389         |      |      |
|               |              | Langenschilte      | adh.    |           | 667         |      |      |
|               |              | Peterzell .        |         |           | 529         |      |      |
|               |              | im ganzen          | Rirchs  | piel      | 4245;       |      |      |
| im S          | Jahr 1885:   | St. Georgen        |         |           | 2397        |      |      |
|               |              | Brigach .          |         |           | 548         |      |      |
|               |              | Oberkirnach        |         |           | 349         |      |      |
|               |              | Langenschilte      | nd).    |           | 619         |      |      |
|               |              | Peterzell .        |         |           | <b>5</b> 53 |      |      |
|               |              | im ganzen          | Kirch   | piel      | 4466;       |      |      |
| im Jahr 1890: | St. Georger  | ı 236 <b>7 E</b> v | angel., | 241       | Rathol.,    | zuj. | 2608 |
|               | Brigach      | 468                | ,,      | <b>37</b> | ,,          | "    | 505  |
|               | Oberkirnach  | 334                | "       | 9         | "           | ,,   | 343  |
|               | Langenschill | tad) 587           | ,,      | 14        | "           | "    | 601  |
|               | Peterzell    | <b>528</b>         | "       | 45        | "           | "    | 573  |
|               |              |                    |         |           |             |      |      |

4284 Evangel., 346 Rathol., zuf. 4620.

In welchem Maße die politischen Gemeinden unseres Kirchspiels zugenommen haben, ersehen wir aus einer Vergleichung mit einigen anderen Kirchspielen unserer Diöcese Hornberg nach dem Stand der Jahre 1812 und 1890.

|              |   |    |  | 1812       | 1890          |
|--------------|---|----|--|------------|---------------|
| Buchenberg . |   | ٠. |  | <b>558</b> | 723           |
| Mönchweiler  |   |    |  | 739        | 1099          |
| Weiler       | • |    |  | 811        | 1255          |
| Gutach       |   |    |  | 1583       | 2092          |
| Schiltach    |   |    |  | 1847       | 2378          |
| St. Georgen  |   |    |  | 1825       | <b>46</b> 30. |

Der Ort St. Georgen allein stellt folgende Beränderungen seiner Einwohnerzahl dar:

```
im Jahr 1864: 1511 Einwohner im Jahr 1875: 1952 Einwohner " " 1867: 1630 " " " 1880: 2158 " " 1871: 1936 " " " 1885: 2367 " im Jahr 1890: 2608 Einwohner.
```

Das letzte Jahrzehnt hat am meisten bauliche Beränderungen gebracht. In dieser Zeit sind eine (katholische) Kirche, zwei Pfarrhäuser (ein evangelisches und ein katholisches), eine Gewerbehalle, ein Spital, einige Fabrikgebäude und eine so große Anzahl von Privathäusern entstanden, daß nicht nur manche Lücken ausgefüllt, sondern auch einige neue Straßen durch sie gebildet worden sind.

Durch Ministerialerlaß vom 17. Dezember 1891 ist bem Marktflecken St. Georgen das Stadtrecht verliehen worden; die Bürgerschaft seierte die Erhebung ihrer Gemeinde zur Stadt den 27. Januar 1892, an Kaisers Geburtstag.

Das wichtigste Ereignis, welches aus der Zwischenzeit von St. Georgen zu verzeichnen ist, ist die Einrichtung einer Wasserleitung. Früher war der Ort durch einige öffentliche Brunnen mit Wasser versehen worden, auch waren noch mehrere private vorhanden; so besitzt auch der evangelische Pfarrhos das Recht eines laufenden Brunnens. Allein im Sommer wurde das Wasser oft spärlich, und für den Fall einer Feuersbrunst konnten die Brandweiher mit ihrem die Sprizen leicht in Unsthätigkeit sezenden Inhalt kaum in Betracht kommen. Als dann die Zahl der Einwohner stark zunahm und die Fabriken gleichsalls größerer Wassermengen bedurften, konnten die Ortsbrunnen nicht mehr genügen.

Sahrelang herrichte in der Burgerichaft eine Meinungsverschiedenheit über die Bufuhr neuen Baffers. Ginerfeits glaubte man burch Nacharaben ben bisherigen Quellen Bufluffe verschaffen zu follen; andererfeits war die Meinung vertreten, daß die Quellen des Rogbergs dem Beburfnis nicht genugen konnten. Und bie Bertreter ber letteren Unficht behielten recht. Zwar wurden im Jahr 1887 die Ortsquellen etwas verftarkt, aber nicht in einer einigermaßen ausreichenden Beise. Man arub darum im Rehlinwald (Apirsgrund) weiter, wo man drei Quellen auffand, zu benen man im Jahr 1893 im Mühlentobel noch eine weitere. reichlich fliegende Quelle fügen konnte. Im gangen waren fünf Stollen gegraben worden. Das Baffer bes Gemeindewalds, welches je nach ber Nahreszeit 2 bis 4 Liter ver Sekunde betraat (ber Ortsbrunnen liefert 1/2 bis 3 Liter), wurde ohne jede Anwendung von Dampf mittelft Hochbrud durch den Weiberdamm auf den Roßberg geleitet, in ein Reservoir gefaßt, und von da ift in den Jahren 1893 und 1894 basselbe auch in bie höchstgelegenen Säuser St. Georgens geführt worden, fo daß nunmehr jedes Saus mit Trinkwaffer versehen werden tann.

Durch die Einrichtung der städtischen Wasserleitung hat Bürgermeister Wintermantel, der sich derselben mit Eiser angenommen hatte, sich um das Gemeinwesen ein zweiselloses Verdienst erworben. Die technische Leitung hatte Inspektor Kühlenthal von der Kulturinspektion Donaueschingen, die Ausführung geschah durch Kulturausseher Obergsell. Die Kosten belausen sich auf 98000 Mark, wozu noch etwa 10000 Mark für Grabungen am Roßberg kommen.

Der Gemeindewald, in welchem die Quellen der Leitung sließen, ist der Rehlinwald, der auch in den älteren Urkunden Röhlinwald oder Rielinwald heißt\*). Er gehörte dem Kloster und bedeckte ursprünglich nicht nur die Höhen, sondern auch das Thal des Rehlindachs. Als er im Thal gestockt worden war und in diesem eine Ansiedelung entstand, wurde dieselbe Stockwald genannt; doch kommt für diesen Zinken auch der Name Rielinwald in früherer Zeit vor. Die Bürgerschaft von St. Georgen hatte von jeher Holzrechte im Rehlinwald gehabt. Als St. Georgen an Baden gekommen war, wurden die zur Verteilung gelangenden Holzlose kleiner und wohl auch mit infolge der Bermehrung

<sup>\*)</sup> Auch ber Name St. Georgen wird in mehreren Variationen aufgeführt: Sankt Geörgen, Sankt Jörgen, Sankt Jergen, Sankt Georien, St. Gerien, San Gorien u. f. w.



ber Einwohner verringerten sie sich immer mehr. Auf Grund einer Bemerkung des Lagerbuchs erwirkte aber Bürgermeister Schultheiß beim Hossericht zu Freiburg Mitte der dreißiger Jahre eine Entscheidung zu Gunsten der Gemeinde, welche das Oberhosgericht zu Mannheim, an den der Fiskus rekurriert hatte, bestätigte. Die Bürger sollten hiernach das nötige Brennholz aus dem Staatswald erhalten; die Frage war jedoch, wie groß das Bedürfnis des einzelnen sei. Da man hierüber wiederum sich nicht einigen konnte, so schlug der Fiskus vor, die Last durch überlassung von 866 Morgen Wald an die Gemeinde unter Borbehalt des Bauholzes abzulösen. Die Angelegenheit blieb jedoch in der Schwebe die Frühjahr 1849, wo die Gemeinde 1050 Morgen im Rehlinwald ohne jeden Borbehalt als Ablösung des Bürgerholzrechts erhielt. So ist St. Georgen zu seinem Gemeindewald gekommen.

Um nunmehr noch der Erwähnung werte Einzelheiten anzuführen, so findet sich Ende der zwanziger Jahre der erste praktische Arzt in St. Georgen, Hölzlin. Nach ihm kamen die Arzte Ramm, Dürr, Willibald, Fischer, Ummenhofer, Rebstein, Reppner, Jägerschmidt, Haßmann, Böglin, Lahief, Haas, Gnam, Tholus, seit 1886 Hermann Stehle.

Die ersten Ürzte führten eine Handapotheke, bis Ende der dreißiger Jahre Apotheker Enslin von Hornberg hier eine Filialapotheke errichtete. Eine selbskändige Apotheke wurde Witte der vierziger Jahre durch Apotheker Lichtenauer eingerichtet. Seine Nachfolger wahren Würslin, Stephan und Statsmann. Seit 1890 August Brunner, welcher mit der Apotheke eine bakteriologischemische Anstalt verband, die vielleicht die erste derart auf dem Schwarzwald ist und von den Ärzten der näheren und weiteren Umgebung in Anspruch genommen wird.

Durch den damaligen Pfarrer Dehler ist im Jahr 1876 ein Frauensverein gegründet worden, welcher insbesondere die Unterstützung armer Kranken und Wöchnerinnen sich zur Aufgabe gemacht hat und seit Ende 1885 durch eine Zuwendung der Frau Lenz-Hehmann in Bern in die Lage geseht ist, eine Krankenpslegerin zu unterhalten.

Auch an anderen Bereinen sehlt es nicht. Die früheren Solbaten haben sich zu einem Militärverein gesammelt; die turnerischen Bestrebungen sinden in einem Turnverein Pflege; serner sind ein Lese-, ein Gesang-, ein Musikverein vorhanden. Bon den Gewerbe- und Arbeitervereinen war schon früher die Rede. Der Schwarzwaldverein hat in St. Georgen eine Sektion; auch besteht ein Verschönerungsverein.

Digitized by Google

Un ber Spipe ber politischen Gemeinden ftanden

in St. Georgen: 1804 Bogt Johann Georg Pfaff. 1807 Christoph Haas. 1811 J. G. Pfaff. 1814 Johann Gottsried Schlegel. 1818 Schmied Johannes Wöhner. 1820 Clemens Wöhrle. 1829 Bürgermeister Gott-lieb Schultheiß, Kausmann. 1838 Schildmaler Johann Georg Wintermantel. 1844 Kausmann Joseph Weißer. 1850 J. G. Christian Weiß, Berweser. 1852 Uhrmacher Johann Georg Braun. 1866 Kausmann Christian Maher. 1871 bis 1891 wiederum Johann Georg Braun (der auch drei Jahrzehnte Mitglied des Kirchengemeinderates und der Diöcesansphode und längere Zeit Diöcesanssschußmitglied gewesen ist, † 14. März 1892). Seit 1891 Weinhandler Jakob Wintermantel.

In Langenschiltach: Bogt Simon Zuckschwerdt. 1805 Christoph Zuckschwerdt im Föhrenbächle. 1832 Bürgermeister Georg Lehmann in der Bogtei. 1837 Matthias Weißer im Kaltenbronn. 1847 Gottslieb Müller im Föhrenbächle. 1861 Johann Weißer, Lochbauer. 1882 Andreas Brüftle. 1889 Zuckerbauer Johann Georg Fleig und seit 1894 Johannes Epting im Vohenlohr.

In Brigach find uns als Ortsvorftande bekannt geworben: Gottlieb Heinzmann bis 1869 und seit bieser Zeit Andreas Obergfell.

In Oberkirnach: Johann Lauble bis 1838. Von da an Johannes Ettwein. 1844 Gottlieb Weißer. 1854 Matthias Lauble (jett Ratschreiber und Accisor). 1863 Jakob Weißer. Seit Oktober 1867 Matthias Bäuerle, Kreuzwirt.

In Peterzell: 1835 Christian Martin. 1853 Gottlieb Rosensfelber. 1861 Johann Aberle. 1871 Alexander Steidinger. 1883 Christian Martin, der Sohn des erstgenannten.

### 10. Kapitel.

### Rücklick und Ausschau.

In einer kampsburchtosten Zeit ist einst das Kloster St. Georgen gegründet worden, das später "des heiligen römischen Reiches Gottes= haus" sich nannte. Das römische Reich aber war zerrissen und macht- los, und ob es auch die Abtei "in seinen besonderen Schutz" genommen hat, zu schützen vermochte es dieselbe nicht, und schließlich sank sie enselben zu erstehen.

Aus den wenigen Häusern aber, welche vor dem Thor des Alosters errichtet worden waren, ist ein Ort entstanden, der auch aus den Berheerungen der Ariege sich immer wieder erhoben und durch alle Stürme, die über ihn weggingen, sich erhalten hat und zu einem Gemeinwesen erwachsen ist, das unter dem Schirme und im Frieden des neuen Deutschen Reiches durch die Strebsamkeit seiner Bürger einen ehrenvollen Platz unter den Industrieorten des Schwarzwaldes sich errungen hat.

Wo einst im Areuzgang des Alosters weltvergessen der Mönch wandelte, da tummelt sich heute die Jugend an Barren und Reck. Wo die Alostermauern sich schüßend um das Gotteshaus zogen, da stehen Werkstätten und es sausen die Käder der Maschinen. Und wo drunten am Weiher in einsamer Stille der Fischer die Reusen stellte und das Netz warf, da braust heute das Dampsroß durch das Thal. "Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues Leben blüht aus den Ruinen." Mögen aber St. Georgens Bürger es nie vergessen, daß nur Einigseit stark macht und daß durch redliches Streben, treuen Bürgersinn, un= eigennützige Hingabe an das Ganze und durch neidloses Schaffen des Einzelnen ein Gemeinwesen erhalten wird.

Es ift eine noch nicht erwiesene Bermutung, daß der Stifter Hezilo ein Anverwandter des Zähringer Geschlechts war; aber sicher ist, daß einst ein Zähringer die Weihe über das neugegründete Kloster gesprochen hat und daß die Herzoge von Zähringen lange Zeit dessen Schirmvögte gewesen sind. Heute steht St. Georgen wiederum unter dem Schuze eines Herrschauses aus dem Zähringergeschlecht, dessen jeziges Haupt dem Orte manchen Beweis seiner landesväterlichen Fürsforge gegeben hat.

"Die Treue fteht zuerft, zulett 3m Simmel und auf Erben."

Möge unser Fürstenhaus allezeit die Gewißheit haben dürsen, daß auf unserer Schwarzwaldhöhe Männer und Frauen wohnen, die nach beutscher Art ihm unentwegt die Treue halten!

Seit vielen Jahrhunderten sind die Filialgemeinden mit St. Georgen tirchlich verbunden. Es ist ein liebliches Bild, wenn am Sonntag von allen Höhen her und aus allen Thälern die Bewohner hinaufziehen zum Gotteshaus auf dem Berge, um sich in gemeinsamer Erbauung Trost zu holen wider die Trübsale der Erde, Kraft für die Kämpse des Lebens und Licht der Ewigkeit in das Dunkel der Zeit. Wir schließen mit

bem Bunsche, daß die Liebe zu Gottes Wort und Haus in allen Gemeinden sortlebe, daß von dem gemeinsamen Gotteshaus allezeit ein reicher Segen auf das ganze Kirchspiel ausgehe und daß die jüngste Baldstadt nicht nur nach ihrer natürlichen Lage, sondern auch in einem höheren Sinne (Matth. 5, 14) sei und bleibe

bie Stabt auf bem Berge!



Anhang.

# Anmerkungen.

#### I.

<sup>1</sup> Seite 1. »monticulum, arborum densitate consitum et horrore sylvatico squalidum, ubi nondum fuerat vel unum domicilium.« Not. fund. 13.

Die notitia fundationis ift der älteste Bericht über das Rloster St. Georgen. Sie enthalt die Geschichte ber Grundung und die erften Begabungen, und umfaßt die Zeit von 1083-1155. Der vielleicht von mehr als einer Sand herrührende, aber den beschriebenen Borgangen wohl gleichzeitige Bericht ift nicht in ber Urschrift und nicht ludenlos auf uns gekommen (es fehlen die Jahre 1095-1120). Die Bergamentschrift ließ Abt Georg Gaiffer (1627—1655) abschreiben, er korrigierte die Abschrift felbst und versah sie mit Anmertungen. Bahrend bas Original gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts verloren ging, ift die Gaiffer'sche Kopie erhalten geblieben. Sie findet fich im Generallandesarchiv zu Karlsruhe und nach ihr wurde die Not. fund. jum erstenmal in ber Zeitschrift für Beschichte des Oberrheins, Band 9 von Baber herausgegeben. Gine Erläuterung berfelben gab Roth von Schredenstein in Band 37. Wieberum ist sie bon Holber-Egge in ben Monum. Germ. SS. XV., 1005 ediert Bu biefer Beröffentlichung find die Bemerkungen in ber 3tichr. Befch. Oberrh., neue Folge, IV., 251 zu vergleichen. Gin Auszug über bie Schentungen an bas Rlofter findet fich im Fürftenbergischen Urfundenbuch, Band V, beffen Register die Ortsnamen nachweift. Ficter hat in seiner Urkundenlehre I., 91 und Wait in der Verfassungsgeschichte Band V mehrfach die Not. verwendet.

Ebenfalls im Besitz des Generallandesarchivs sind die für die Klostergeschichte wichtigen St. Georgener Jahrbücher, welche vermutlich von Bernhard Lenz stammen, einem St. Georgen=Billingischen Konventualen, der 1789 gestorben ist. Die 16 Bände reichen von 1083—1787. Band I behandelt die Jahre 1083—1100, Band II—XIII je 50 weitere Jahre, Band XIV geht von 1701—1755, Band XV von 1756—1780 und Band XVI von

1781-1787.

Gleichfalls im Generallandesarchiv befinden fich bie St. Gestgener Cobenbucher. Bon ben 22 Banben gehören Band X, XI, XIV, XV, XX und XXI ber ausschließlich villingischen Zeit an. Band I-VI reichen von 1300-1504. Band VII und VIII find Copeybucher ber villingischen Schaffnei und beziehen sich auf die Orte Kurnach, Peterzell, Langenschiltach, Mönchweiler, Neuhausen, Obereschach, Martinsweiler, Weiler, Burgberg, Stockburg, Schramberg, Tennenbronn, Wilbenftein, Haufen bei Rottweil, Villingen, Bechofen, Kappel, Schabenhaufen, Weilersbach, Grüningen, Emmingen, Schwenningen, Rietheim, Durrheim, Rirchborf, Alengen, Defingen, Thunningen, Unterbalbingen, Überauchen, Gunningen. Den IX. Band bilbet das Copenbuch bes Abts Georg II. vom Jahr 1644 über die Zeit von 1095-1642. Band XII enthält Urfehden 1430-1528 und Privilegien 1095—1529. Der XIII. Band (1163—1632) giebt Nachrichten über bie Rirchen St. Lorenz in St. Georgen, St. Wendel in Oberkirnach. St. Anton in Mönchweiler, die Kirchen zu Schwenningen und Gunningen. Band XVI verzeichnet Verhandlungen mit Württemberg unter Abt Rikodemus 1566-1585, von Alofteramtmann hieronymus Bold jr., und die übrigen Bande handeln von Furtwangen und Triberg; Leidringen, Ifingen, Rothenzimmern, Dürrmangen, Dintenhofen, Wahlwies, Engen.

Die ebenfalls dem Generallandesarchiv einverleibte series abbatum monasterii S. Georgii in hercinia sylva führt sämtliche Übte von

1086—1778 resp. 1810 auf.

Auf Grund berselben im St. Georgischen Archive damals vorhandenen Manustripte, welche das Material für die Jahrbücher boten, haben die Villinger Ronventualen im Jahr 1786 eine zusammenhängende Klostergeschichte versaßt. Diese in den Besitz des Klosters St. Paul in Kärnthen übergegangene Geschichte des Klosters St. Geörgen dilbet einen starten, handschriftlichen Foliodand; derselbe behandelt nur die Jahre 1083—1307, bietet aber zugleich in der Anlage eine Abschrift der wichtigeren Urkunden aus dieser Zeit.

<sup>2</sup> Seite 2. Die Lage von Walba hat Baber in der Itschr. G. Oberrh., 3, 213 und 9, 194 zuerst und überzeugend nachgewiesen.

Seite 2. Die Zimmerische Chronik (eb. Barack, 2. Aufl.), I., 65 nennt ben Hesse und Athila (ober Epel) "Gebrüber, ihres Geschlechts und Herkommens Freiherren von Degernow, welches Schloß und Herrschaft

unfern von ber Stadt Biberach gelegen".

Brüber waren die beiden Stifter jedenfalls nicht. Hezelo war Befitzer von Degernau und Ingoldingen. Die Bermutung, daß Hesse ein Usenberger war, gründet sich darauf, daß derselbe in Rems, Blansingen, Endingen und Eichstetten begütert war (Neugart, episc. const. I., 429). Ein Hesse von Usenberg hat 1052 eine Kirche zu Eichstetten gebaut. Über das Geschlecht der Usenberger vgl. Freiburger Diöcesanarchiv, 10., 73 ff. und Hend, Gesch, der Henderger vgl. Freiburgen, 570 ff. Die not. fund. nennt den Hesse einen homo curialis und capitaneus. Koth von Schreckenstein deutet die erstere Bezeichnung als "nach hössischer Sitte lebend, vornehm" und letztere als Burgherr. Beibe Stifter werben in ber vita Theogeri \*religiosi et nobiles viri« genannt und in Heinrichs V. Bestätigungsbrief (Gerbert, hist. Nigr. silv. III., 41) heißen sie illustres viri. Jebenfalls waren die beiden Stifter vornehme Herren, "Dynasten ersten Rangs". Der Vorsahr Hezelos Landolb I. war 992 Schirmvogt des Alosters Reichenau geworden. Nach ihm war es sein Sohn Landold II. Rach einer Zwischenzeit, in welcher Graf Wangold die Advokatie besah, kam sie auf Landolds Sohn Ulrich. Der Sohn Ulrichs ist Hezelo.

\* Seite 2. Walba war von Hezelo ursprünglich seiner Gemahlin Bertha als Morgengabe bestimmt worden und nach ihrem Tod dem Sohn Hermann zugefallen. Dieser wurde am gleichen Tag durch die Begabung mit Degernau und Ingoldingen entschädigt, die Hezilo von seinem jüngst verstorbenen Bruder Abalbert geerbt hatte.

<sup>5</sup> Seite 3. Mon. Germ. SS. XII., 209: vita Willehalmi abb. Hirsaugiensis. Paul Gisete, Die Hirsaugiensis Bull Gisete, Die Hirsaugiensis. Paul Gisete, Die Hirsaugiensis Burtt. Kirchengesch. (Calm und Stuttgart 1893) 108—127, Wagenmann in Herzogs Realencyclopädie V., 154. Die not. fund. nennt Wilhelm einen Abt, quem dominus deus pledi suae exemplum verae religionis praeposuerat, operariumque ferventissimum in vineam suam conduxerat, qui in hac nostra Aegypto alter prosecto suit Joseph vel Moyses.

"Die Sirschauer trugen ein wallendes Obergewand mit weiten Armeln. ben Froccus, darunter das Scapulare, das die Mönche früher beim Feldbau getragen, im Winter unter bem Froccus einen Schafpelz. Unmittelbar auf bem Leib faß bas wollene Bemb, bas ein Leberriemen an ben Suften zusammenhielt, an dem Riemen hing das Meffer zum Essen in einer Scheide und in einer anbern Rabel und Faben; unter bem Bemb bie Bofen, an die sich Strümpfe und Schuhe anschlossen. Das Haupt bedeckte die Kapuze aus Schaf= ober Ragenbelg." Das äußere Berhalten bei Tag und Nacht, im Rlofter, in der Kirche und auf Reifen war durch peinliche Borschriften geregelt. Der Verkehr mit der Aukenwelt mar fehr beschräntt; aber ankommenden Gaften gegenüber wurde Gaftfreundschaft geübt. Der Abt war ber Leiter bes Klosters: ihm hatten die Mönche unbedingten Gehorsam zu leisten und bie größte Chrerbietung au erweisen. Sein Stellvertreter mar ber Prior. Während die Monche fich gang ben geiftlichen Ubungen zu widmen hatten, murden die weltlichen Arbeiten von Laienbrüdern besorgt. Diese trugen Barte und hießen barum barbati, Bartlinge. Ader= und Gartenbau, Ruchendienst, Biebhut und bergleichen Arbeiten maren ihnen übertragen, und es fanden fich unter ihnen in ber Sirschauer Blutezeit vornehme Herren, einstige Grafen und Markgrafen. (S. auch Freiburger Diöcesanarchiv, 10., 154 ff.)

6 Seite 3. »cum autem Waldam ipse veniens locum viseret minusque aptum monasticae vitae certius disceret, asseruit alibi rem fieri debere et nisi id ipsi annuerent, non ausurum se ibidem intromittere«. Not. fund. 10. Roth v. Schreckenstein (3tschr. Gesch.

- Oberrh., 37, 362) vermutet bagegen bei Wilhelm höhere, kirchenpolitische Interessen, und nimmt an, daß dieser das Kloster im Konstanzer Sprengel errichtet haben wollte, bessen kaiserlich gesinnter Bischof bald einem Gregorianer weichen würde.
- 7 Seite 3. →in pagum (Gau) nomine Bara, in comitatu Aseheim, in quendam monticulum nigrae sylvae, qui locus propter situm terrae dici potest et est ipse vertex Alemanniae. Quod praedium ab oriente terminatur proprietate S. Mariae, ab occidente vero fontibus Brichenae, a meridie autem longi montis crepidine et a septentrione protenditur usque ad ipsas proprietates transsylvanorum. ont. fund. 11. Die Grafschaft Asen bilbete ben sübwestlichen Teil ber Bertholbsbaar. Scheitel Alemanniens mag ber Gründungsort genannt werden, sofern der Roßberg zu dem Gebirgsrücken gehört, welcher zwischen Abein und Donau die Wassersicheb bilbet. Die Ostgrenze bilbet nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, Mariazell, sondern Peterzell als Reichenauer Gebiet. Südlich zieht sich der Wasbrücken vom Resselberg zum "Langenmoos" hin, und die transsylvani sind die Ennewälder oder Kinzigthäler.
  - <sup>8</sup> Seite 4. »iam pauperes Christi«. not. fund. 13.
- <sup>9</sup> Seite 4. not. fund. 11: qui omnes destruxerunt et dissipaverunt et plantaverunt factisque aliquot casis, ubi interim repausarent, statim ligneam condiderunt capellam et claustrum qualecunque ei adiacens, placuitque ipsis, eundem locum cognominare cellam S. Georgii, eo quod aliis sanctis ibi ipse praehaberetur.
- 10 Seite 5. Series abbatum monasterii ad S. Georgium im Freib. Diöcesanarchiv XV. Schönstein, Rurze Geschichte bes ehemaligen Benediktinerstifts St. Georgen (Anhang).
- 11 Seite 5. Henking, Gebhard III., Bischof von Konstanz, S. 31. Hend, Geschichte ber Herzoge von Zähringen, S. 150.
- 18 Seite 5. Vita Theogeri, abb. S. Georgii et episc. Metensis in Mon. Germ. SS. XII., 449. Einzelnes hieraus im Fürstenb. Urkundenb. V. Giesecke, a. a. O. S. 154 ff. (Brennecke, Leben und Wirken des h. Theoger. Inauguraldiss., Halle 1873, ist dem Verf. nicht zur Hand gekommen.)
- 18 Seite 6. Nach Ottobeuren sandte er auf die Bitte des Schirmvogts Rupert von Urfin den St. Georgener Prior Rupert. In St. Ulrich wurde 1109 Egino Abt; er nahm einige Mönche aus St. Georgen dahin mit. Nach Abmont kam 1114 Pater Wolfold und 1137 Prior Gottfried von St. Georgen.
- 14 Seite 6. Aus der Bulle Urbans II.: »Quia igitur nobiles viri Hezilo et Hesso, in episcopatu Constantiensi in pago nomine Bara in comitatu Aseheim in Silva quam dicunt nigram, juxta flumen Briganam, in honore Sti Georgii martyris monasterium aedificaverunt et beato Petro apostolo id ipsum cum universis quae illuc obtulerant, delegaverunt: Nos, secundum eorum devotionem praefatum locum

sub Apostolicae sedis tutela specialiter confovendum suscepimus — —. Advocatum sibi constituendi quem voluerint, Abbas cum suis fratribus liberam habeant potestatem; et si is postmodum monasterio inutilis fuerit, remoto illo alium constituant. Obeunte te nunc eius loci Abbate vel Tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia vel violentia proponatur nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et regulam b. Benedicti elegerint. Dieser Auszug ist aus einer Alosterabschift. Nach Martini sind die Bullen von Urban, Paschal, Innocenzund Alexander bei Schöpflin, Alsatia dipl., I, 177, 185, 266 abgebruckt. Neugart, cod. dipl., II., 105 hat die Bulle Alexanders III. Diese zählt die Orte auf, in benen St. Georgen damals begütert war. Zu den päpstlichen und kaiserlichen Bestätigungen ist zu vergleichen: Gründelicher Bericht von dem uralten deß Heil. Röm. Reichs Gotteshauß St. Geörgen auff dem Schwarz-Wald. 1719.

<sup>15</sup> Seite 7. Gerbert, hist. silv. n., III., 29, 150, 225. faiferliche Schutbrief bes Jahres 1108 führt junachft ben Inhalt ber Bullen der Jahre 1095 und 1105 fast wörtlich an und fährt bann fort: »His decretis propter gratiam Dei nos annuimus, has constitutiones comprobamus et confirmamus, insuper et nostras libenter, benigniter et misericorditer adjungimus et statuimus, ut si quispiam quod absit, unum mansum vel molendinum vel saltem unam vineam vel unum mancipium vel tale quid a supradicto monasterio injuste abstulerit, is nostra, nostrorum successorum potestate coactus tria auri talenta ad Imperatoris aerarium persolvat primitus ecclesiae reddito quod usurpaverat, sive curtem vel aliquam villam inde violentus abalienaverit, sive invasor ipsius cellae extiterit, sive hujus testamenti decreta traditionesque quocunque ingenio seu argumento legum secularium pervertere vel infringere attentaverit, is triginta auri libras ad Imperatoris persolvat cameram, reddito — — «. Das Defret Beinrichs vom Jahr 1112 bilbet eine wortgetreue Wiederholung bes früheren und fügt bann die Beftätigung bes Rlofters Luxheim hinzu. Die Cotheit bes ersteren ist barum bezweifelt worden.

16 Seite 7. Kloster Amtenhausen, das immer bei St. Georgen blieb, ist im dreißigjährigen Krieg geplündert und zerstört worden; es wurde hernach wieder aufgebaut. Im Jahr 1806 ist es aufgehoben worden. Im Jahr 1386 wurde entschieden, daß der Abt von St. Georgen, wenn er nach Amtenhausen komme, mit hailten, mit processyon, mit gesange, mit lütens empfangen werde. Die Ronnen sollten ihm in allen geistlichen Sachen gehorsam sein; er darf sie mit zeitlichen und ewigen Bußen strasen. Der Konvent wählt die Meisterin, der Abt hat das Recht der Bestätigung. Fürst. Urkundend., II., 512. Das Fürstenbergische Urkundenduch enthält über Amtenhausen viele Notizen, besonders in Band V.

Kloster St. Marx ist von Dagobert von Austrasien 676 als cella's. Sigismundi gegründet. Im Jahr 1049 wurde es dem Evangelisten

Markus von Leo IX. als Priorei gewidmet. 1100 brannte es nieder. Theoger erbaute das Kloster wieder im Jahr 1105; die Mittel zur Restauration gab Pfarrer Seemann von Gebweiler. Im Jahr 1300 wurde St. Mary von St. Georgischen Ordensbrüdern besetzt. Es stand von 1101 bis 1749 unter St. Georgen. Papst Lucius bestätigte den Besitz im Jahr 1183, 10. März. (Neugart, cod. dipl., II., 110.)

Rloster Luxheim, Luchisin, Lukhesheim, bei Gaisser auch Lucklisheim genannt. Calmet, hist. de Lorraine: \*Lixin, près Sarbourg, qui dépendoit de l'abbaye de S. George«. Ursprünglich war es ein Schloß des Grasen Bolmar, welcher es dem Abt Theoger zur Umwandlung in ein Rloster andot. Die kaiserliche Bestätigung im Schubdrief Heinrichs V. vom Jahr 1112 besagt: \*huic monasterio Folmarus Metensis urdis praesectus et filius ejus Folmarus suddiderunt, delegaverunt quidquid in villis Luckesheim et Alda habuerunt«. Raiser Friedrich I. bestätigte 1163 der Abtei den Besit von Luxheim. (Neugart, l. c. II., 97. 3tschr. Gesch. Oberrh., XXX., 289.) Wegen der geringen Einkünste wurde 1265 verordnet, daß künstig nur noch der Prior und 12 Mönche zu Luxheim verbleiben dursten.

17 Seite 7. Gerbert de musica, II., 183. Neugart, ep. const., I., 518, auch II., 115 f.

18 Seite 8. Quod nisi feceris, te ab omni divino officio sequestramus. Die beiben Briefe Kunos an Theoger siehe Neugart, cod. dipl., II., 44 ff.

19 Seite 9. Dieser Erbo biktierte das Leben seines Lehrers Theoger, und er selber hat in Abt Georg III. seinen Paneghriker gefunden.

20 Seite 9. Kloster Friedenweiler. Das Gelände, auf welchem basselbe errichtet wurde, tauschte Abt Werner gegen Güter in Deggingen und Hausen von Reichenau ein. (Fürst. Urkb., V., 85. Über die Stellung der Klöster Friedenweiler und St. Johann zu St. Georgen ebendort 407.) Am 31. Oktober 1452 brannte Friedenweiler ganz nieder; teilweise zerstört wurde es wiederum durch einen Brand am 30. März 1499. Im Jahr 1519 bittet der Abt den Grasen Friedrich zu Fürstenderg um Abhilse der Nachlässigkeit in der Besolgung der Statuten gemäß der Regel des heil. Benedikt. Auch im nächsten Jahr macht das Kloster durch "Ungehorsam, Hag und Neid" dem Abt Nikodemus von St. Georgen zu schassen (Mitetilungen aus dem f. f. Archiv, I., 111, 123, 150. Cf. auch idid., 88, 290, 233).

Aloster St. Johann, St. Jean des choux. Graf Peter von Lügelsburg bestimmte 1126 das praedium Megenhemswilere für ein Aloster, zu bessen Einrichtung er den Abt Werner von St. Georgen berief. Das Aloster blieb unter der Aufsicht der Äbte von St. Georgen bis Ansang des 18. Jahrhunderts, wo diese ihre Besugnisse den Prälaten von Ebersmünster übertrugen, nachdem das Elsas an Frankreich gekommen war.

Rlofter Urspringen. Die Brüber Rubiger, Abalbert und Walter von Schelklingen übergaben 1127 ju Chingen bem Rlofter St. Georgen

eine Kirche zu St. Ulrich samt den angrenzenden Gütern und den Zehntgefällen. Werner hat das Kloster erbaut, das zum erstenmal 1178 in der Bulle Alexanders vorkommt.

Aloster Arauchthal oder Arafthal. Graf Peter von Lügelburg, seine Gemahlin Itha und ihr Sohn Reginalb haben das Frauenkloster zu St. Gangolf im Ordechthal oder Arousthal, dessen Ordnung zersallen war, dem Abt Werner zur Restitution übergeben und ihm das Recht bewilligt, Äbtissinnen zu sehen. Nach der Resormation ging dieses Aloster für St. Georgen verloren. Abt Georg II. hat 1629 vergeblich versucht, es wieder zu erlangen. Die Bulle Innocenz' II. vom Jahr 1140 über die Resormierung dieses Alosters bei Neugart, cod. dipl., II., 70.

Aloster Wibersborf, das alte Wargawilla. Über dieses Aloster sind keine St. Georgischen Urkunden vorhanden. Alexander III. bestätigte die Zellen Luxheim, St. Johann, Rippoldsau, Friedenweiler, Amtenhausen, Urspringen als Besitz des Alosters; nicht als eigentümlich, aber odoedientiae jure sudjectae werden die Zellen in Wargawilla, Crouchdal und Sti Marci erwähnt.

- <sup>21</sup> Seite 9. Waller, Chronik ber Stadt und ehemaligen Herrschaft Schramberg, S. 3 ff.
- 22 Seite 9. Das St. Pauler Manustript enthält die Bemerkung, daß im Kloster zwei Abtreihen vorhanden gewesen seinen, von denen die ungenaue ausgegeben wurde. Daher die Ungenauigkeit der bisher gedruckten Abtreihen. Das kaisersiche Privileg des Jahres 1163, das im Original im Generallandesarchiv sich sindet und sowohl bei Neugart, cod. dipl., II, 97 als auch Zeitschr. Gesch. Oberrh., XXX., 289 abgedruckt ist, besagt: «ex petitione Sintrami abbatis monasterii S. Georgii«. Bei Neugart sindet sich denn auch die Note: «corrigendi ergo catalogi abbatum S. Georgii hactenus editi, qui Gunthramum habent«. Auch die Jahrbücher, welche die Angaben der verschiedenen Manustripte nebeneinanderstellen, haben ad a. 1154 die Bemerkung: «obiit Fridericus, cui Sintrammus successit«. Als offendar unrichtig abgeschrieden erscheint eine andere Notiz der Jahrbücher ad a. 1152: "Dieteramus einer genannt ist zu einem Abt erwählt worden, geregiert 18".
- <sup>23</sup> Seite 10. Kloster Rippolbsau. Die cella S. Nicolai in predio Ripoldesowe. cf. Wirtemb. Urkundenb., II., 198. Die acidulae waren früher Eigentum des Priorats. St. Georgen wandte dem letzteren die meisten Wein=, Frucht= und Geldgefälle aus Endingen und Herlingen zu. Über die Geschichte dieses Klösterleins siehe Martini, Geschichte des Klosters und der Pfarrei St. Georgen auf dem Schwarzwald, 1859, S. 71 sf. Vergl. auch Mitteilungen aus dem s. Archiv, I., 163, 174, 620, 834 und besonders 724 über den Neuankauf durch St. Georgen um 440 sl. im Jahr 1549.
- <sup>24</sup> Seite 10. Die Jahrbücher bemerken unrichtig: "1191 warb nach Manegolben jamerlichen Tobt Theoboricus erwählt".

25 Seite 10. Das Kloster wurde mehrmals durch Fenersbrunft heimgesucht. Die Jahreszahlen find genau nicht festzuftellen. Die Zimmerische Chronit (I, 186) nennt bie Jahre 1234, 1338, 1391, 1474. Davon ift wohl nur die lette Zahl richtig. Am wahrscheinlichsten ift als Jahreszahl bes ersten Brandes 1224. Die Jahrbücher geben zwar bas Jahr 1222 an: "1221 ward Seinricus ermählt, unter bem verbrand bas Gottshauß vom Hagel permissione Dei ad 1222, jahr". Und Martini (S. 109) folieft aus bem Umftand, bag ber babftliche Legat, Bischof Konrad von Porto, am 8. Januar 1225 den Abt ermächtigte, die Ginkunfte aller er= ledigten Patronatsfirchen brei Jahre lang jum Wiederaufbau ber Rirche au berwenden (Neugart, cod. dipl., II., 152 und Zeitschr. Gefch. Oberrh., IX., 236), mertwürdigerweise, daß ber Brand ohne Zweifel 1222 fich habe ereignen muffen. Das St. Bauler Manuftript giebt bas vierte Rahr bes Abts Heinrich als bas Ungludsjahr an, b. h. 1224. Das Chronicon S. Georgii (apud Ussermann prodr. Germ., II, 446) bejagt ad a. 1224: Permissione Dei monasterium nostrum universaliter exuritur in XI millium virginum et martyrum (21. Ottober). So auch Reugart (episc. const., I., 2, 425) anno 1224 d. 21. Octobris monasterium S. Georgii in Nigra Silva conflagravit. (Über die Einweihung der restaurierten Gebäube fiehe l. c. 444.) Auch Schönstein a. a. D. hat bas Jahr 1224.

36 Seite 10. Wirt. Urkundenb., IV., 454.

<sup>27</sup> Seite 11. Jahrbücher: "Jtem, nach dem ward Dietmaruß erwählt, ein bapferer Mann — — dweil macht der Conventualherr eine Brädig und Conspiration inter fratres, daß der frum Abt von einem Conventual ohnversehenlich tödemlich wund geschlagen — — ". Zum Wernswag'schen Fall siehe Neugart, ep. c. II., 2, 453.

28 Seite 11. Die Jahrbücher und die Series abbatum nennen ihn Das Manuftript zu St. Paul führt eine Urkunde aus bem Cberhard. Jahr 1283 an, welche ben Berfaffern noch zur Sand war und die beutliche Siegelumschrift auswieß: »S. Bertholdi, abbatis Sti Georgii«. einem alten Manuffript sei er Berthold von Rheinfelben genannt. Annales S. Georgii ad a. 1280; sobiit Diethmarus abbas, cui successit Mon. Germ. SS. XVII., 295. Auch die Jahrbücher haben ben Eintrag: »obiit Dietmarus abbas S. Georgii, cui successit Bertholdus I.« Um 8. August 1281 hat Berthold von Falkenstein dem Kloster eine Schenkung aemacht: »acta sunt haec apud S. Georgium in praesentia B(ertholdi) abbatis — — «. Neugart, episc. const., I, 2, 341. Gine Urfunde vom 6. November 1282, die von einer Stiftung des Priefters Berthold von Haufen zur Unterhaltung bes ewigen Lichtes handelt, beginnt: »Nos Bertholdus divina permissione abbas totusque conventus monasterii S. Georgii in nigra Silva«. Die Schentung ist begründet: cum ob diversas distractiones reddituum custodiae nostri monasterii lampades singulae et universae nostrae ecclesiae non debito et antiquo more incenderentur. Fürstenb. Urfundenb., V., 223.

- 29 Seite 11. Abgebruckt bei Gerbert, hist. silv. nigr., III., 201.
- so Seite 11. Die Urkunde, welche in der uns vorliegenden Kopie den Titel trägt: Confoederatio monasterii Zwifaltensis et S. Georgii, qua se invicem in veros fratres recipiunt et omnium donorum operum ac vocis etiam capitularis participes reddunt, hat das Datum des 11. Juni 1283. Der Zwiefaltener Abt Ulrich ist in derselben genannt, nicht aber der Name des Abtes von St. Georgen. Schönstein giedt Juni 1285 als Datum des Vertrages an; danach hätte Abt Walter ihn geschlossen.
- 31 Seite 12. Dieser Abt ist nicht erst 1290, sondern schon 1289 im Besitz der Präsatur. Eine Arkunde vom 19. Oktober 1289 hatte unter andern Siegeln auch dasjenige mit der Inschrift: S. BERTOLDI . . . BATIS . SCI . GEORGII. Cf. Neugart, episc. const., I, 2, 661 f.
- 32 Seite 12. Die Jahrbücher bemerken zu bem Jahr 1310: "war bas Gotteshauß auch verbrunnen." Und ad a. 1337: "Dieser Abt Heinrich hat bas verbronnene Gottshauß wiederum aus der Eschen erhebt". An einer anderen Stelle heißt es, der Brand habe 1338 unter Heinrich selbst stattgesunden, und an einer weiteren: 1328 sei das Kloster auch wieder verbrannt (unter Ulrich I.). Bei Schönstein ist nur das Unglück unter Ulrich von Trochtelsingen erwähnt. Es wird schon hier gelten, was später ad a. 1369 in den Jahrbüchern gesagt ist: "von da an wird in dem 2. älteren msc. kein Ordnung mehr observiert und öster in der Jarzahl geirret".
- 88 Seite 13. Die Jahrbücher ad a. 1347: "Ulrich ber Trochtelfinger genannt, welcher im Argwohn maß, daß er Abt Beinrich erwürgt haben follt, berselbige wurde nach 10 Tagen Bralat zu St. Georgen. Er heidischer und zänkischer Abt, daß ihm Niemands günstig noch neibischer Das Kloster verbrann auch zweymal in seiner Pralatur. Deß wurd ber Bischof zu Konftanz, Seinrich genannt, verursacht, ein Inquisition über ihn zu halten, also wurd Er mit Urtel als ein unnützer Herr bes Rlofters und Pralaten entfest. Da appelliert er für ben Papft gen Rom. underden mard ein Conventherr aus der Reichenau Graf Johann von Sult zu einem Pralaten von St. Geörgen verordnet. Bernach marb genannter Abt Ulrich von dem Papft wider in die Pralaten gefett und Berr Johann ber Conventual von der Reichenau wider in sein Kloster gefandt, als er ber Abten 5 Jahr lang zu St. Jergen warb vorgeftanben. Aber es toftet bas Rlofter groß Gelt ju Rom, bis folder Spann erörtert warb; aber Abt Ulrich hat füraus sein Wohnung zu Rottweil 4 Jahr gehabt und ftarb bafelb anno 1369. Daß gang Land hat fich über feinen Tob gefreut."
- 34 Seite 13. Die Urkunde darüber zeigt uns den damaligen Stand bes Konvents. Es sind nämlich vom äußeren Konvent die Unterschriften der Prioren von St. Marx, Amtenhausen, Friedenweiler, Rippoldsau, Urspringen, St. Johann, Widersdorf und Krauchthal sowie der Leutpriester

von Tennenbronn unterzeichnet; ben inneren bilbeten außer bem Abt und bem Prior noch 10 Konventualen.

35 Seite 13. vir opere et sermone potens.«

#### II.

- <sup>1</sup> Seite 15. Martini a. a. D., S. 107 ff.
- <sup>2</sup> Seite 16. Not. fund. 40 f.
- <sup>8</sup> Seite 16. Martini erzählt Seite 114, daß in einer Ede des Raumes, welcher früher als Sakristei diente, in einem kaminartigen Behälter ein aufrechtstehendes Skelett bei Aufräumung des Schutts gefunden worden sei. Nach Kraus (Die Kunstdenkmäler des Kreises Villingen S. 86): "wenn nicht eine Reliquie, so ohne Zweisel die Überreste eines Inclusus".
- <sup>4</sup> Seite 16. Neugart, episc. const., I., 2, 366: → Hugo, Krafto et Conradus de Burkberg, verisimiliter fratres, qui suis impensis in eadem abbatia oratorium aedificari atque memoriae OO. Sanctorum dicari curaverunt, assignatis sacellano fructibus annuis, ut singulis hebdomadibus rem divinam ibidem peragat«.
  - <sup>5</sup> Seite 17. Zimmerische Chronik, I., 66 (2. Aufl.),
- <sup>6</sup> Seite 17. Am 8. August 1281. Bertholdus de Falkenstein miles monasterio S. Georgii in Nigra Silva praedium suum in Nideriscahe eo pacto tradidit, ut singulis hebdomadis ter in sacello b. Virginis prope sepulcrum majorum suorum res divina perageretur. Neugart, l. c., I., 2, 341. Daß in St. Georgen auch bas Begräbnis ber Herren von Fassenstein gewesen ist: cf. l. c. 314. Gerbert, hist. s. n., I., 209; II., 59.
- <sup>7</sup> Seite 18. Damals als die freiherren von Zimbern inen, auch iren nachkommen, die begrepnus zu St. Geörgen erwellt, do haben sie ain aigne capellen in zimlicher grösse hinder das münster gebawen und die unser lieben Frawen ehr weihen lassen. Mitten im cor haben sie ain gehawen sarch ufgericht, darauf ain wappen steet. Als aber über etlich hundert jar hernach das ganz closter verbronnen, darunder auch dise capellen, do sein etlich glocken, die ob disem sarch in ain thurm gehangt, herab uf den sarch gefallen, den zerschlagen, und dieweil eben selbiger zeit das haus zimber in höchstem verderben, die herrn verjägt, die landschaft verbrent und lauter armut do war, do belude sich der begrept niemands an, der sie renovirt. Zu dem so fing bald darnach der herrschaft begreptnus zu Messkürch an, das man der alten nit sonders achtung gab. So namen sich die ept allda der sach auch nit weiter an, dann das sie die capellen

wider zuristen liessen; wollten die freiherr von Zimber iren begreptnus nit weiter achtung geben, so liesens sie underwegen. Die münch theten eben wie der pfarrer von Kallenberg. Jedoch, wiewohl kain sarch weiter gemacht, so hat man doch die zerbrochne und zerfallne fragmenta des wappenstains zusamen wider verfüegt, so gut es gehen künden, und het die in boden gelegt, wie das der augenschein noch mit sich bringt. Zimmerische Chronit, I., 186 f.

- <sup>8</sup> Seite 18. Zimmerische Chronit, I., 137. Ferner I., 70: man hat vor wenig iarn, ehe und zuvor das closter zu Sant Jörgen zerstört und in die evangelische verenderung gerathen, under denen zimbrischen heurathen, so in der zimbrischen capellen daselbst, namlich in den alten verzeichnussen und dann den geschmelzten fenstern ain unerkannten heurath gefunden, ist ain wappen, darin ain gelber adler in blawem veldt, mit gleichem helmclainat.
- <sup>9</sup> Seite 18. In einem kleineren hanbschriftlichen Band der Klosterbibliothek von St. Paul. Dieser Band enthält Auszüge aus der not. fund. und einige sonstige Kopien. Das einzig Wertvolle dieses Bandes ist das Bild.
- 10 Seite 19. Fons Danubii primus et naturalis ober die Ur-Quelle bes weltberühmten Donau-Stromes, welcher in dem Herzogthum Württemberg und nicht zu Don-Eschingen, wie bishero darvor gehalten worden, zu sein behauptet wird u. s. w. von M. Friedrich Wilh. Breuninger, eines besignierten Prälaten des Klosters St. Georgen auff dem Schwarzwald verordneten vicario perpetuo daselbsten. Tübingen 1819.
  - 11 Seite 20. Gründlicher Bericht, S. 14 f.
  - 12 Seite 20. Fürstenb. Urfundenb., II., 139 und VII., 277.
  - 13 Seite 21. Breuninger a. a. D. S. 376.
  - 14 Seite 23. Send, Herzoge von Zähringen, S. 403 f., 423 f.
  - 15 Seite 23. Reugart, cod. dipl., II., 335.
- 16 Seite 23. "Das Kirchlein zu St. Wendel in der Kürnach a. 1585 von dem Württ. Amtmann Müller spolirt." (F. f. Archiv.)
  - 17 Seite 24. Fürstenb. Urkundenb., III., 75.
- 18 Seite 24. Ebendaselbst III., 185. Jörg Truchseß: Mitteil. aus dem f. f. Archiv, I., 8.
  - 19 Seite 24. Cbenbort, IV., 139.
  - 20 Seite 26. Breuninger a. a. D., S. 377.
- 21 Seite 26. Kraus, Die Runstbenkmäler bes Kreises Billingen. S. 70 ff.
- 22 Seite 27. Hend a. a. D., S. 229, 236, 264. Zeitschr. Gesch. Oberrh. 37, 367 f. Not. fund. 47 f.
- 28 Seite 29. Aus der Bulle Alexanders III. vom 26. März 1179: In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis, quae jure Raldschmibt, St. Georgen.

proprietatis idem coenobium obtinet. Cellam in Metensi episcopatu Lukesheim. Cellam sancti Johannis in praedio Megenhelmeswilre. Cellam sancti Nicholai in praedio Ripoldesowe. Cellam in praedio Fridenwilre, quod legitima commutatione cambitum est ab ecclesia Augiensi. Cellam Amitenhuisen. Cellam Urspringen. Villam Steten cum ecclesia. Tertiam partem villae Fuezen cum ecclesia. Praedium Kembiz cum ecclesia et Blansingen et Nuifare. Villam Walde cum ecclesia Egge. Degernowe. Ingeltingen cum ecclesia. Estetten cum ecclesia. Praedium in Oewingen. Lideringen cum ecclesia et medietate decimarum. Dagewingen. Magerbein. Baldrameshowe. Dindinhoue. Scophelo cum ecclesia. Husen. Bickelspere, Turnewane cum ecclesia et medietate decimarum. Cugenwalt. Betechowe. ningen cum ecclesia et medietate decimarum. Mulehusen cum ecclesia. Sitingen. Gonningen. Grüningen. Aseheim. Cneigen. Uberah. Wilaresbach. Tuningen. Walewis. Scanebrunne. Furtwangen cum ecclesia. Tannebrunne cum ecclesia. Engen. Slata. Einbach cum ecclesia Husen. Achare cum ecclesia. Mulnheim cum ecclesia. Buhele, Trudenheim. Alteim. Scoppeim. Scaftolsheim. Eggeboldsheim. Buotenheim. Belhan. Endingen. Ecclesiam Sellebach. Fokkenhusen cum ecclesia. Endlich find erwähnt als iure oboedientiae vobis et coenobio vestro subjectae bie cellae in Wargawilla, in Crouchdal, S. Marci.

- 24 Seite 29. Über die Kirche zu Schopfloch im Filzgau und ihre Bersehung cf. Neugart, cod. dipl., II., p. 75; über die zu Gunningen ibid. 99.
- 25 Seite 30. Romulus Kreuzer, Zeitgeschichte von Furtwangen, S. 106.
  - 26 Seite 30. Näheres bei Martini, S. 256 ff.
- 27 Seite 32. Mone in der Zeitschr. Gesch. Oberrh., 7., 129—171 über das Cherecht der Hörigen hat eine Anzahl von Beispielen aus den St. Georgener Urkunden.
- <sup>28</sup> Seite 32. Nach einer im Staatsarchiv zu Stuttgart befindlichen Abschrift aus dem 16. Jahrhundert abgebruckt in den Württ. Viertel= jahrsheften für Landesgeschichte, XIII., Heft 1 und 2.
  - 29 Seite 34. Mone, Quellensamflung, II., 466.

#### Ш.

- 1 Seite 37. Hermann hielt in einem Kompetenzstreit, ben Bischof Gebhard von Konstanz mit Abt Ulrich von Reichenau hatte, zum Bischof. Man hat darin den Grund der Ermordung Hermanns vermutet.
  - <sup>2</sup> Seite 37. Siehe Hend a. a. D., im Anhang.
  - <sup>8</sup> Seite 37. Die Zähringer jener Zeit waren:

Bertholb I., † 1078.

Sermann, † 1074, Markgraf von Baben, Stammvater des badischen Fürstenhauses.

Sermann, † 1074, Beebhard, † 1110, Berthold III., † 1111, Herzog.

Berthold III., † 1112.

Berthold IV., † 1186.

Berthold V., † 1218.

<sup>4</sup> Seite 37. Siehe Gründlicher Bericht von dem uralten deß Heiligen Kömischen Reichs Gottshauß St. Geörgen auff dem Schwargs-Wald. Ordinis S. P. Benedicti. 1714. Seite 13. Ferner: Sammslung gegründeter Nachrichten von dem Hochfürstlich Württembergischen Kloster St. Georgen auf dem Schwarzwald: dessen Fundation, Stifter, Privilegien, Kastenvogten u. s. w.; zusammengetragen von M. Johann Georg Wüst, p. t. Pfarrer daselbsten anno 1754 (Manuskript).

Da Kaiser Friedrich II. in seinem Schutdrief vom Jahr 1245 die Abvokatie von St. Georgen ausdrücklich für sich und seine Erben vorsbehalten hat, so siele die Übergabe derselben an Falkenstein in die letzten Jahre dieses Kaisers. Nachdem die Anhänger des Schirmvogts Kaiser Friedrich das Kloster gebrandschatt hatten, mußte diesem angelegen sein, seinen Abvokaten in der Nähe zu haben. Die Falkensteiner wurden wohl in der Erinnerung an den Konventsbeschluß unter Abt Johannes erwählt und eine Übergehung derselben hätte ihre Rache hervorrusen mögen. Schon 30 Jahre später beschloß der Konvent, keinen Falkensteiner mehr aufzunehmen. — Die übrigen Besitzungen des Klosters hatten zum Teil verschiedene andere Bögte.

<sup>5</sup> Seite 37. Graf Ludwig von Württemberg kaufte am 10. September 1444 von Konrad von Falkenstein die Feste Untersalkenstein sowie einen Teil der St. Georgener Vogtei; im Jahr 1449 kauste er von Jakob, Wilhelm und Hans von Falkenstein das obere Schloß samt ihrem Anteil an der Vogtei. Waller, Chronik von Schramberg, S. 3. Der Kauspirief des Jahres 1444 ist vom Samstag vor Michaelis datiert und betrifft die untere Feste Kalkenstein mit Augehörde, die Vörser Schwenningen

- und Flötzlingen halb u. s. w., den Teil Konrads von Falkenstein an der Bogtei über das Kloster, ausgenommen die Lehen vom heil. röm. Reich. Kaufpreis: "300 st. Geld Leibgedings" (f. f. Archiv).
  - 6 Seite 87. Zimmerische Chronik, I., 403 f.
- 7 Seite 38. Rober, Heinrich Hugs Billinger Chronik, in ber Bibliothek bes litterarischen Bereins in Stuttgart. CLXIV. S. 19.
- <sup>8</sup> Seite 41. Rober a. a. D., S. 75. Mone, Quellensammlung, II., 85.
- <sup>9</sup> Seite 41. Gerbert, hist. silv. nigr., II., 317: propalam fatentur, se non esse Evangelicos nec Evangelii causa confluxisse. Bier=orbt, Geschichte ber evang. Kirche im Großherzogtum Baben. I., 196 ff.
- 10 Seite 41. Erzherzog Ferdinand bezeichnete ben "Hans Mullner" als "ainen radlfuerer und aufwigler aller aufruern." Baumann, Atten zur Geschichte bes deutschen Bauernkriegs in Oberschwaben, S. 86.
  - 11 Seite 42. Rober a. a. D., S. 119. Mone, II., 96.
- 12 Seite 42. nam aber dem apt nutt, man plundratt aber die husser uff dem berg. Rober a. a. D. S. 134. Mone, II., 101.
  - 18 Seite 43. Rober a. a. D., S. 143f. Mone, II., 103.
  - 14 Seite 44. Zimmerische Chronit, II., 573 ff.
  - 15 Seite 44. Boffert, Württemberg und Janffen, I., 7.
  - 16 Seite 45. Boffert a. a. D., S. 77.
- 17 Seite 45. Bossert verweist auf S. 83 barauf, daß diese Abfindungssumme nicht unbillig war, indem bamals mancher Lehrer an der Universität nicht mehr als 40 sl. Gehalt bezog (Koth, Urkunden, S. 234).
- 18 Seite 45. Vierordt, I., 305. Rothenhäusler, Die Abteien und Stifte bes Herzogtums Württemberg, S. 2. Martini, S. 125.
- 19 Seite 46. Spreter ist mit Paul Speratus, der nicht von Rottweil sondern von Röteln dei Ellwangen stammt, nicht verwandt. Er war erst Pfarrer zu St. Stephan in Konstanz, etwa 1533 war er nach Geislingen berusen worden. Seine an den Magistrat von Rottweil am 14. Juli 1527 gesandte Schrift hatte den Titel: "Christliche Instruktion und freundliche Ermahnung, das göttliche Wort anzunehmen." Näheres über ihn bei Vierordt a. a. D., I., 255.
- <sup>20</sup> Seite 46. Bossert in der Württ. Kircheng., S. 339 nennt neben Hans Spreter den Arsacius Seehoser als zu jener Zeit nach St. Georgen geschickt. Aber Hochstetter in den Blättern für württ. Kirchengesch. 1894 Nr. 6 berichtet von Arsatius Schoser, der auch Seehoser sich schrieb, nur, daß er von 1834 Lehrer in Augsburg war, 1836 nach Stuttgart kam und Pfarrer in Leonberg, 1837 in Winnenden wurde. Er starb 1542.
- <sup>21</sup> Seite 50. Spegele eröffnete (am 5. März 1813) die Landesuniversität Ellwangen mit einer Jnauguraldissertation über das Thema: de studio biblico a catholicis nunquam penitus neglecto. — Auch

Gottfried Lumper, der Berfasser einer 13 bandigen Patrologie: historia theologico-critica ist hier zu nennen.

22 Seite 50. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel-alter, S. 126.

#### IV.

- 1 Seite 53. Gründlicher Bericht, S. 22. Mitheilungen aus bem f. fürstenb. Archiv, I., 340.
- <sup>2</sup> Seite 54. Schönstein, Kurze Geschichte, S. 13. Den Absschieb ber Unterhandlungen vom 18. Oktober 1548 siehe Gründlicher Bericht, S. 26.
  - 3 Seite 54. Gründlicher Bericht, S. 28.
  - 4 Seite 55. Württemb. Rirchengesch., S. 368.
- <sup>5</sup> Seite 57. Series abbatum, Freiburger Diöcesanarchiv, XV., 241; Schönftein, Anhang.
  - 6 Seite 57. Gründlicher Bericht, S. 36.
- 7 Seite 58. Vergl. Vierordt, Gesch, der evang. Kirche in Baden, II., 91, Anm.
- \* Seite 59. Für die Geschichte des Kirchspiels im dreißigjährigen Krieg sind uns wertvolle Auszeichnungen erhalten, die zugleich zum wichtigsten gehören, was aus dem ganzen Schwarzwald aus jener Zeit überliesert ist. Der katholische Abt Georg Gaisser hat von 1621 an dis 1655 in lateinischer Sprache Auszeichnungen in mit weißem Papier durchschossen Kalender eingetragen. Auch auf seinen Reisen machte er regelmäßige Notizen. Die Jahrgänge 1622 und 1631 sind verloren gegangen, die Aufzeichnungen von 1624, 1632, 1633 u. s. w. sind mangelhaft erhalten. Der fürstenbergische Kammerherr Freiherr von Pfassenhosen fand die Kalender bei einem Antiquar in der Schweiz und überließ den erstandenen Fund dem Generallandesarchiv in Karlsruhe. Mone hat in der Quellensammlung der badischen Landesgeschichte, Band II., Seite 161—523 das Meiste und Wichtigste veröffentlicht.

Die Schriften bes Bereins für Geschichte und Naturgeschichte ber Baar enthalten in Jahrgang 1880, III., S. 67—265 "Beiträge zur Gesschichte ber Stadt Billingen während des dreißigjährigen Krieges" von Prof. Dr. Christian Rober, in welchen unter anderem das Tagebuch des

Theoger Gaftlin enthalten ift.

Auch bei Schleicher, Beitrag zur Geschichte ber Stadt Billingen, mit besonderer Beziehung auf die Wasserbelagerung im Jahre 1634, finden sich einige von uns verwendete Notizen.

<sup>9</sup> Seite 60. Mone, II., 187f.

- 10 Seite 60. Gründlicher Bericht, S. 40ff.
- 11 Seite 62. Die Handschrift enthält Büeringen, was auf Riedböhringen beuten könnte. Oberbalbingen und Biesingen aber sind bis 1861 von Öfingen aus pastoriert worden.
  - 18 Seite 64. Gründlicher Bericht, S. 49ff.
  - 13 Seite 65. Schleicher a. a. D., S. 24 ff.
  - 14 Seite 66. Rober a. a. D., S. 101 ff.
  - 15 Seite 66. Rober a. a. D., S. 256.
  - 16 Seite 67. Breuninger, S. 370.
  - 17 Seite 73. Gründlicher Bericht, S. 68f.

### V.

- <sup>1</sup> Seite 74. J. G. Wüst a. a. O., S. 116.
- <sup>2</sup> Seite 78. Die Juschrift lautet: Q. D. B. V.

Abbate Domino Samuele Gerlachio, ope et consilio Dom. Superintendentis M. Joh. Casp. Baldenhoferi, sub inspectione curatoris coenobii Dom. Georgi Henrici Schickardi, antistite ecclesiae M. Michaele Walzio, ruinosa modo turris haec funditus restaurata et ad coronidem perducta MD.CLXXX.

- 3 Seite 81. Breuninger, S. 370f.
- <sup>4</sup> Seite 81. Der Wortlaut ist: Religione florente, auspiciis D. D. Eberhardi III. D. W. aedes has exstruxit J. J. Enslinus Not. Publ. Curator hujus Coenobii. Anno aerae Dionys. MDCLXVI.

Quem te cunque aedes capient hae, prospera captent Omnia, sed votis in vigila αὐτὸς ἔφα.

- <sup>5</sup> Seite 84. Martens, Geschichte der innerhalb der gegenwärtigen Grenzen des Königreichs Württemberg vorgesallenen kriegerischen Ereignisse, 560.
  - 6 Seite 85. Breuninger, S. 375.
- Feite 86. Großherzoglich babisches Regierungsblatt, Jahr=gang 1810, S. 873 ff.

#### VI.

- 1 Seite 96. Martini, S. 289.
- <sup>2</sup> Seite 101. Ebenbort, S. 233.
- <sup>3</sup> Seite 101. "Ausführliche Beschreibung des rein kirchlich und kirchlich politischen Zustandes der Großt. Bad. Diöces Hornberg nebst den unterthänigsten Borschlägen zur Verbesserung desselben. Entworfen von dem gegenwärtigen Dekan Philipp Wilhelm Ludwig im Frühjahr 1813". Ein im Archiv des evangelischen Oberkirchenrats in Karlsruhe befindliches Manuskript von 417 Folioseiten.
- <sup>4</sup> Seite 107. Für die gesamte Industrie des Schwarzwaldes ift zu vergleichen: Trenkle, Geschichte der Schwarzwälder Industrie, 1874 (die Rotizen über St. Georgen sind dürftig). Die älteste Schrift über die Uhrenindustrie ist: Franz Stehrer (Pater in St. Peter), Geschichte der Schwarzwälder Uhrmacherkunst, 1796. Dieselbe ist großenteils in R. Kreuzer's Geschichte von Furtwangen, S. 152 ff., wiedergegeben. Ferner hat Jäk in Fahnenbergs Magazin für die Handlung, Handlungsgesetzgebung und Finanzverwaltung Frankreichs und der Bundesstaaten, Band I, S. 65 ff., Mitteilungen gemacht, von welchen ein Sonderabbruck erschienen ist unter dem Titel: Tryberg oder Versuch einer Darstellung der Industrie und des Verkehrs auf dem Schwarzwald, 1826.



# Beilagen.

# 1. Beilage.

# Die katholischen Äbte.

| 1. Heinrich I                           | 1086—1087.                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 2. <b>Ronrad</b>                        | 1087—1088.                            |
|                                         | 1088—1118.                            |
| 4. Werner I                             | 1118-1134.<br>1135-1138 u. 1141-1154. |
| 5. Friedrich                            | 1135—1138 u. 1141—1154.               |
| 6. Johannes I. von Falkenstein .        | 1138—1141.                            |
| 7. Sintram                              | 1154—1168.                            |
|                                         | 1168—1170.                            |
| 9. Mangolb                              | 1170—1188 unb 1190.                   |
| 10. Albert                              | 1188— <b>1</b> 190.                   |
| 11. Dietrich                            | 1191—1209.                            |
| 11. Dietrich                            | 1209 - 1220.                          |
| 13. Heinrich II                         | 1220 - 1259.                          |
| 14. Dietmar                             | 1259 - 1280.                          |
| 15. Berthold I                          | 1280—1284.                            |
| 16. Walter                              | 1284—1286.                            |
| 17. Burkard II                          | 1286 - 1289.                          |
|                                         | 1289—1307.                            |
| 19. Ulrich I., Herzog von Teck .        |                                       |
| 20. Beinrich III., Freiherr von Stein   | 1334—1347.                            |
| 21. Ulrich II. von Trochtelfingen .     | 1347—1359 u. 1364—1368.               |
| 22. Johannes II., Graf von Sulz         |                                       |
| 23. Eberhard I., ber Ranzler            | 1368— <b>13</b> 82.                   |
| 24. Heinrich IV. Grüel                  | 1382 1391.                            |
| 25. Johannes III. Rern                  | 1391—1427.                            |
|                                         | 1427—1434.                            |
| 27. Heinrich V. Ungericht               | 1434—1457.                            |
|                                         | 1457—1467.                            |
| 29. Heinrich V. Marschall               |                                       |
| 30. Georg I. von Asth                   | 1474—1505.                            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       |

| 31.                             | Cberhard II. Blet v.                                                                                                        | No         | the | nfte                                   | in  | 1505 — 1517.                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| <b>32</b> .                     | Nikolaus Schwander                                                                                                          |            |     |                                        |     | 1517 - 1530.                                                       |
| 33.                             | Johannes V. Rern                                                                                                            |            |     |                                        |     | <b>1</b> 530—1566.                                                 |
| 34.                             | Nikodemus Leupold                                                                                                           |            |     |                                        |     | 1566 - 1585.                                                       |
| 85.                             | Blafius Schönlein                                                                                                           |            |     |                                        |     | 1585 - 1595.                                                       |
| 36.                             | Michael I. Gaiffer                                                                                                          |            |     |                                        |     | 1595 - 1606.                                                       |
| 37.                             | Martin Stark .                                                                                                              |            |     |                                        |     | 1606-1615.                                                         |
|                                 | Melchior Haug .                                                                                                             |            |     |                                        |     | 1615 - 1627.                                                       |
| 39.                             | Georg II. Gaisser                                                                                                           |            | •   |                                        |     | 1627 - 1655.                                                       |
|                                 |                                                                                                                             |            |     |                                        |     |                                                                    |
|                                 | Äbte                                                                                                                        | in         | ı W | ill                                    | in  | zen.                                                               |
| 40.                             | Übte<br>Michael II. Rederer                                                                                                 |            | . W | ill                                    | in  | gen.<br>1655—1661.                                                 |
| 41.                             | Michael II. Reberer<br>Johannes Franz Sc                                                                                    |            |     | ill<br>:                               | in: | -                                                                  |
| 41.                             | Michael II. Reberer                                                                                                         |            |     | ;i[]                                   | in: | 1655—1661.                                                         |
| 41.<br>42.<br>43.               | Michael II. Reberer<br>Johannes Franz Sch<br>Georg III. Gaiffer<br>Michael III. Glüche                                      | Hero       |     | ::<br>:<br>:                           | in: | 1655—1661.<br>1661—1685.                                           |
| 41.<br>42.<br>43.               | Michael II. Reberer<br>Johannes Franz Sc<br>Georg III. Gaisser<br>Michael III. Glüche                                       | Hero       |     | ;;[1]                                  | in: | 1655—1661.<br>1661—1685.<br>1685—1690.                             |
| 41.<br>42.<br>43.<br>44.<br>45. | Michael II. Reberer<br>Johannes Franz Sch<br>Georg III. Gaiffer<br>Michael III. Glüche<br>Hieronhmus Schue<br>Cölestin Wahl | here<br>rr |     | ;;[1]                                  | ing | 1655—1661.<br>1661—1685.<br>1685—1690.<br>1690—1733.               |
| 41.<br>42.<br>43.<br>44.<br>45. | Michael II. Reberer<br>Johannes Franz Sch<br>Georg III. Gaisser<br>Michael III. Glüche<br>Hieronhmus Schue                  | here<br>rr |     | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | in; | 1655—1661.<br>1661—1685.<br>1685—1690.<br>1690—1733.<br>1733—1757. |

# 2. Beilage.

# Die evangelisch-lutherischen Äbte.

| 1.         | Severus Berfinus |         | •    |     |     |     | 1566—1567.   |
|------------|------------------|---------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 2.         | Beinrich Reng .  |         |      |     |     |     | 1567 - 1600. |
| 3.         | Johannes Wedma   |         |      |     |     |     | 1600-1614.   |
| 4.         | Michael Öfterlin |         |      |     |     |     | 1614-1616.   |
| <b>5.</b>  | Christoph Brunn  |         |      |     |     |     | 1617.        |
| 6.         | Georg Hingherr   |         | . `  |     |     |     | 1618-1624.   |
| 7.         | Johannes Ulrich  | Paı     | ıli  |     |     |     | 1624—1630.   |
|            | D                | efic    | ni   | eri | te  | Äb  | te:          |
|            |                  | -   - ; |      |     | • • | ••• |              |
| 8.         | Johannes Rappel  |         | •    |     |     |     | 1652—1662.   |
| 9.         | Elias Springer   |         |      |     |     |     | 1662—1663.   |
| 10.        | Johannes Baur    |         |      |     |     |     | 1663 - 1670. |
| 11.        | Johann Heinrich  | Wi      | elar | ιb  |     |     | 1673—1675.   |
| 12.        | Johann Cberhard  | Rr      | noll |     |     |     | 1675—1678.   |
| 13.        | Samuel Gerlach   |         |      |     |     |     | 1680-1684.   |
| 14.        | Joseph Kappel    |         |      |     |     |     | 1684-1685.   |
| <b>15.</b> | Andreas Karoli   |         |      |     |     |     | 1686-1704.   |
| 16.        | Johann Georg &   | ffid)   |      |     |     |     | 1704 - 1705. |
|            | Johann Bernharb  |         |      | n   |     |     | 1706-1712.   |
| 18.        | ·                |         |      |     |     |     | 1712-1717.   |
|            | •                | •       |      |     |     |     |              |

| 19.         | Tobias Meurer                  | 1717 - 1726. |
|-------------|--------------------------------|--------------|
| 20.         | Chriftoph Friedrich Stockmaper | 1726 - 1733. |
| 21.         | Johannes Öchslin               | 1733 - 1738. |
| <b>2</b> 2. | Christian Friedrich Faber      | 1738-1744.   |
| 23.         | Johann Georg Blanchot          | 1744-1770.   |
| 24.         | Johann Jakob Erbe              | 1770 - 1773. |
| <b>2</b> 5. | Karl Friedrich Jäger           | 1773 - 1791. |
| 26.         | Georg Friedrich Griefinger .   | 1791-1810.   |

### 3. Beilage.

## Die evangelischen Geistlichen in St. Georgen.

### 1. Die Pradikanten der erften Beit.

| 1535                       | Johann Spreter.          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1535                       | Arfacius Seehofer?       |
| 1538                       | <b>š</b>                 |
| 1542-1548                  | Matthias Hermann.        |
| <b>1</b> 556— <b>1</b> 558 | Mary Füeß.               |
| 1559-1560                  | Erhard Frischmann.       |
|                            | M. Joh. Leonhard Gehring |
|                            | Baul Krupger.            |

### 2. Alofterpraceptoren und Prediger.

1556-1560 M. Joachim Decius.

### (Un ber Rlofterschule mit einer Praceptorftelle:)

```
1561—1568 Ludwig Schumaier.
1563 Johannes Stecher.
1563—1564 M. Peter Körner.
1564—1565 Paul Kruoger.
M. Georg Kober.
1565—1566 "Lufas Erhard.
1566—1568 "Johannes Auch.
1571 M. Johannes Serton.
1571 M. Johannes Steinhofer.
1571 "Ronrad Erfssin.
1571—1578 "Johannes Zeller.
```

#### (Un ber Rlofterschule mit zwei Praceptorftellen:)

| 1.          | Stelle.             | 2. Stelle.                      |
|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 1573—1574 M | . Johannes Zeller.  | 1573-1574 M. Georg Hemminger.   |
|             | Gg. Hemminger.      | 1574—1575 " David Aubelin.      |
| 1576—1578 " | Peter Meuberlin.    | 1575—1576 " Joachim Molitor.    |
| 1578—1580 " | Ronr. Böringer.     | 1576 " Peter Meuderlin.         |
| 1580-1583 " | Christ. Gaukler.    | 1576—1578 " Konr. Böringer.     |
| 1583—1585 " | Nit. Ruppenheimer.  | 1578—1579 " Chr. Stingelheimer. |
| 1585 "      | Joh. Raftolus Hunn. | 1579—1580 " Chrift. Gaukler.    |
| 1585—1588 " | Martin Biler.       | 1580-1583 " Nik. Kuppenheimer.  |
| 1588 "      | Jakob Beurlin.      | 1583—1585 " J. K. Hunn.         |
| 1588—1590 " | Seb. Hartmuth.      | 1585 " M. Biler.                |
| 1590—1593 " |                     | 1585—1588 " Jakob Beurlin.      |
| 1593—1595 " | Rasp. Eisentrucker. | 1588 " S. Hartmuth.             |
| 1595 "      | Georg Bengher.      | 1588—1590 " Sam. Grammer.       |
|             |                     | 1590 " Jerem. Gräber.           |
|             |                     | 1590—1598 " Joh. Falko.         |
|             |                     | 1593 " R. Gifentrucker.         |
|             |                     | 1593—1595 " Georg Hengher.      |
|             |                     | 1595 " Friedrich Karioth.       |

### 3. Diakonen als Gehilfen des lutherischen Abtes.

```
1595-1596 M. Dietrich Wunderlich.
1596
            " Baler. Weinschreier.
            " Joseph Riethammer.
1596—1598
1598—1600 " Heinrich Kreber.
1600 - 1603
            " Johannes Anaus.
1603-1606 " Konrad Weinland.
1606-1608 " Matth. Deubler.
1608-1611 " Joh. Friedr. Zeller.
            " Gg. Heinrich Liebler.
1611
1611—1613 " Konrad Schmol.
1613-1615
            " Johann Georg Pifer.
            " Joh. Leonhard Klein.
1615—1617
            " Joh. Jat. Wedmann.
1617
1617—1618 " Sfat Münderlin.
1618—1620 " Georg Ludwig Raifer.
1620-1621 " Ulrich Beringer.
1621—1625 " Elias Schieftel.
1625—1630
            " Philipp Schweicart.
1630-1632 " David Kanz.
1632-1634 " Melchior Moseber.
```

### 4. Pfarrer.

1649—1653 M. Jakob Sebold. 1653-1658 Johann Jakob Schech. 1659-1661 Daniel Kompert. 1661—1664 Johann Georg Staiger. 1664-1669 M. Johannes Majer. 1669—1674 " Johannes Schmid. 1674—1675 " Joh. Heinrich Gfell. 1675—1681 " Michael Walz. 1681—1689 " Philipp Jak. Dreher. 1689—1694 Christoph Schmid. 1694—1701 M. Johann Bischer. 1701—1703 Joh. Balthafar Müller. 1703-1712 M. Gg. Chriftoph Rieder. 1712—1739 " Joh. Gg. Tritschler. 1739—1755 " Johann Georg Buft. 1755-1765 " Georg Friedr. Rapp. 1765—1774 Krato Erich Simon. 1774—1783 Wilh. Fr. Weigenmaber. 1783—1789 M. Jakob Ulrich Bohle. 1789—1797 " Tobias Gottl. Engel. 1797-1806 " Ferd. Friedr. Dreher. 1806—1818 "Georg Konrad Faber. 1818-1836 Georg Heinr. Hehmann. 1836—1851 Rarl Friedr. Ledderhofe. 1852-1862 Eduard Chrift. Martini. 1863—1867 Friedrich Fath. 1868-1873 Hermann Specht. 1873—1879 Rarl Friedrich Dehler. 1880-1884 Otto Weeber. Seit 29. Dez. 1884 Karl Theodor Kalchschmidt.



# Beittafel.

1083, 4. Januar. Hezilo und Heffo stiften zu Walba (Königsectwalb) ein Kloster.

1084, 22. April wird mit bem Bau bes Rlofters in St. Georgen begonnen.

1085, 24. Juni wird bas Kloster eingeweiht.

1088, 1. Juni. Stifter Bezilo t.

1094, 26. Auguft. Schirmvogt Hermann wird auf der Reichenau ermordet.

1094. Herzog Berthold II. wird ber erste Schirmvogt aus bem Zähringer= geschlecht.

1095. Das Klofter erhält die erste papstliche Bestätigung durch Urban II.

1108. Erfter kaiserlicher Schuthrief burch Heinrich V.

1114. Stifter Beffo t.

1218. Herzog Berthold V., ber lette Zähringer Schirmvogt t.

1224. Erfter Brand bes Rlofters.

1245—1250. Die Schirmvogtei geht an die Herren von Falkenstein über.

1328. Zweiter Rlofterbrand.

1350-1360. 3mei meitere Rlofterbranbe.

1449. Graf Ludwig von Württemberg erwirbt eine Hälfte des Schirmrechts.

1474. Das Klofter durch Feuersbrunft zerstört.

1507, 21. August. St. Georgen wird durch Kaifer Max I. zum Marktfleden.

1525, 10. Mai. Besuch bes Hans Müller im Bauernaufstand.

1532. König Ferdinand tauft den Rest der Falkensteiner Bogtei und befit nunmehr bas ganze Schirmrecht, welches

1534 an Herzog Ulrich von Württemberg übergeht.

1535 im April wird Hans Spreter ber erfte evangelische Geiftliche in St. Georgen.

1536 am 5. Januar vertreibt ber Obervogt Jog Münch die Mönche aus bem Kloster.

1556. Einführung der württembergischen Klosterordnung.

1561-1595. Rlosterschule in St. Georgen.

1566 wird der erste lutherische Abt eingesetzt.

1630 am 7. September erhalt ber Billinger Abt bas Rlofter wieber.

1648. Im westfälischen Frieden wird St. Georgen Württemberg zugesprochen. 1659. Bertauf ber beiben Meierhofe an bie St. Georgener Burgericaft.

1680. Restaurierung bes Turmes ber Lorenzfirche.

1688-1714. Rriegsbrangfale burch die Frangofen.

1810, 5. Oftober. St. Georgen fommt an bas Großherzogtum Baben.

1865, 19. September. Die Kirche und 22 Häuser burch Feuersbrunft zerstört.

1867, 27. Oftober wird die neue evangelische Kirche eingeweiht.

1873, 10. November. Eröffnung ber Schwarzwaldbahn.

1884. Gaugewerbeausftellung in St. Georgen.

1891. Erbauung ber tatholischen Rirche.

1891, 17. Dezember. St. Georgen wird Stabt.



C. F. Winter'iche Buchbruderei.

3 2044 035 988 104



